

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Deutsche Seeresbücherei Zweigstelle Wien

Ae 273

# RGANISATION

der

# BEWAFFNETEN MACHT

# OESTERREICH-UNGARNS

nebst einem Anhange enthaltend Bestimmungen des Train- und Verpflegswesens im Kriege, sowie des Wehrgesetzts vom Jahre 1880.

In tabellarisch-graphischer Weise zusammengestellt

VOL

FRANZ RUTTRICH,

k. u. k. Ohnelleurena .



Zweile, umgearbeitete und erweiterte Auflage.





UA 672 R8 1895

Oedenburg, 1895.

Im Selbstverlage,

Ruchdruckerel Hermann Reininger in Ordenburg.



Wien, VII., Stiftgaffe 2

### 1286 # e273

Rarten, Plane ....

Selbst, Abbild, (Tafeln)

Sonftige Beilagen

Seitenzahl .....

Leihfrift: 1 Monat

Enifehner ift für Beriuft und Beichädigung erfanvflichtig und bat Berläugerung der Leihfrist rechtzeitig anzusprechen. Bei Richteinhalten des Termines: 1. Entgeltliche Mahnung RM —30, 2. RW —30, 3. Abbolung auf Kosten des Benügers oder behördliche Anzeige. Bohnungswechfel meiden.

Bor Abreife, Berfetung, Antreten eines nenen Rommun-bos Bacher gurudfiellen.

Beitergabe ftrengftens berboten.







der

# BEWAFFNETEN MACHT

# **OESTERREICH-UNGARNS**

nebst einem Anhange enthaltend Bestimmungen des Train- und Verpflegswesens im Kriege, sowie des Wehrgesetzes vom Jahre 1889.

**──◇◇◇◇◇** 

In tabellarisch-graphischer Weise zusammengestellt

von

# FRANZ RUTTRICH,

k. u. k. Oberlieutenant.



Oedenburg, 1895.

Im Selbstverlage.

Buchdruckerei Hermann Reininger in Oedenburg.

.e

. .e.

er

st.

ıt; nd

}rt.

für ing ise

en. gen sse

als:

zw.

UA:672 H8 1295



a e 273



Bewaffnete Macht, deren Gliederung und Bestimmung.

I. 1) Die bewaffnete Macht gliedert sich in das k. u. k. Heer, die k. u. k. Kriegsmarine, die Landwehr und den Landsturm.

Landwehr und Landsturm zerfallen den beiden Reichshälften der Monarchie entsprechend in die k. k. und kön. ung. Landwehr beziehungsweise Landsturm.

II. 2) Es bestehen

beim k. u. k. Heer: die Linie die Reserve

die Ersatzreserve

bei der Kriegsmarine: die Linie die Reserve die Seewehr

bei den Landwehren: die aktive Landwehr die nichtaktive Landwehr (in Ungarn die Reserve der Landwehr)

die Ersatz-Reserve der Landwehr Das k. u. k. Heer (Kriegsmarine), dann die Landwehr sind zur Vertheidigung der Monarchie. gegen äussere Feinde und - die Landwahr jedoch nur ausnahmsweise - zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung berufen.

Der Landsturm, dessen Aufstellung erst im Mobilisierungsfalle erfolgt, ist bestimmt:

a) Zur Unterstützung des Heeres und der Landwehr;

b) zur Formirung besonderer Landsturm-Formationen für den Garnisons-Besatzungs- und Etapendienst.

c) zur Beistellung von Persouen für besondere Kriegsdienstleistungen, wie beispielsweise Krankenpflege-Personal, Personal zu technischen oder administrative Arbeiten etc.

## Gliederung der einzelnen Theile der bewaffneten Macht.

Die einzelnen Theile der bewaffneten Macht zerfallen nach Bestimmung in:

1) Truppen, sind für den Kampf bestimmt;

2) Anstalten, sind zur Aufbringung, Erzeugung und Verwaltung der Kriegsbedürfnisse bestimmt;

3) höhere Commanden und Behörden, zur Leitung der Truppen und Anstalten, Aufbringung und Ergänzung des Heeres (Kriegsmarine, Landwehr) bestimmt.

## I. Truppen:

#### 1) Waffengattungen i

Die Truppen werden nach ihrer Bestimmung und Bewaffnung in Waffengattungen gegliedert.

Waffengattungen bestehen:

1) Infanterie: Infolge ihrer Bewegungsfähigkeit und Bewaffnung sowohl für den Angriff wie für die Vertheidigung geeignet, bildet daher einerseits aus diesem Grunde, anderseits. da deren Aufbringung am einfachsten, raschesten und mit den geringsten Kosten ermöglicht ist, den Kern beziehungsweise die Hauptmasse des Heeres.

2) Cavallerie: Infolge ihrer grossen Bewegungsfähigkeit hauptsächlich nur für den Angriff geschaffen.

3) Artillerie: Wirkt durch die mächtige zerstörende Kraft ihres Feuers. Obwohl zur selbständigen Führung des Kampfes nicht geeignet, ist die Artillerie infolge der Zerstörungskraft ihrer Geschosse eine wichtige Hauptwaffe. Die Artillerie hat hauptsächlich die Elemente der Vertheidigung in sich.

4) Die technischen Truppen: Zur Verrichtung von technischen Arbeiten im Kriege bestimmt, als: fortificatorische Bauten, Ueberbrückungen, Zerstörung und Bau von Eisenbahnen; die technischen Truppen sind eine Hilfswaffe.

#### 2) Truppengattungen:

Die Waffengattungen zerfallen nach der Ausrüstung und Adjustirung in Truppengattungen u. zw.

die Infanterie: in Infanterie- und Jäger-Truppe;

die Cavallerie: in Hussaren, Dragoner und Uhlanen;

die Artillerie: in Feld- und Festungs-Artillerie;

die technischen Truppen: in Pionniertruppe, Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment; weiters gehören zu den Truppen noch:

die Sanitätstruppe, bestimmt zur Versehung des Sanitäts-Hilfsdienstes, und

die Traintruppe, bestimmt zur Fortschaffung der Kriegsbedürfnisse.

Die Infanterie-, Jäger- und Pionniertruppe, dann das Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment werden auch mit dem Collectivnamen "Fusstruppen" bezeichnet.

#### 3) Truppenkörper i

Jede Truppengattung zerfällt in eine Anzahl selbständiger Körper, welche Truppenkörper heissen; diese Truppenkörper führen die Namen Regimenter, selbständige Bataillone und Divisionen, An der Spitze eines Truppenkörpers steht dessen Commandant, "der Truppencommandant", welcher den gesammten Dienstbetrieb im Truppenkörper leitet und für die kriegstüchtige Ausbildung, den militärischen Geist und die Disciplin im Truppenkörper verantwortlich ist.

Als Hilfsorgane stehen dem Truppencommandanten zur Verfügung: der Adjutant bezüglich des Militärdienstes, der Proviantofficier bezüglich der Verpflegung; der Arzt bezüglich des Sanitätswesens; der Truppen-Rechnungsführer bezüglich des ökonomisch-administrativen Dienstes; der Waffenofficier bezüglich des Waffenwesens.

Als Truppencommandanten fungieren Stabsofficiere (Regimenter haben in der Regel Oberste als Commandanten).

#### Abtheilungen und Unter-Abtheilungen.

Die Truppenkörper gliedern sich wieder in einzelne Theile, und werden diese Theile Abtheilungen beziehungsweise Unterabtheilungen genannt. Abtheilungen bestehen, die Feldartillerie ausgenommen, bei jenen Truppenkörpern, welche in Regimenter formiert sind. Die Abtheilungen dieser Regimenter gliedern sich in Unterabtheilungen.

Die Zusammensetzung und Stärke der Unterabtheilungen ist derart bemessen, dass selbe noch durch einen Commandanten übersehen und mit der Stimme geleitet werden können. Die Abtheilungen beziehungsweise Unterabtheilungen heissen bei den Fusstruppen und der Festungs-Artillerie: Bataillone respective Compagnien; bei der Cavallerie und Traintruppe: Cavallerie-, Train-Divisionen beziehungs-weise Escadronen, bei der Feldartillerie, bei welcher nur Unterabtheilungen bestehen: Batterien. Als Commandant einer Abtheilung fungirt ein Stabsofficier, als solcher einer Unterabtheilung hingegen ein Hauptmann.

#### Ersatz-Körper.

Bei den Truppenkörpern bestehen weiters Ersatz-Körper, d. h. Formationen, welche aus finanziellen Gründen im Frieden nur en cadre bestehen oder, mit anderen Worten, bei welchen nur ein zur Errichtung der im Mobilisirungsfalle aus den Ersatz-Körpern zu bildenden Formationen erforderlicher Stamm an Officieren und Mannschaft im Präsenzstande vorhanden ist,

Den Ersatzkörpern obliegt im Frieden: die Führung der Evidenz der nichtactiven Personen des betreffenden Truppenkörpers und die Verwaltung des Augmentations-Vorrathes d. i. aller jener Ausrüstungssorten, wie Monturen, Rüstungen etc., welche für die Bekleidung und Ausrüstung der erst im Mobilisirungsfalle einrückenden Mannschaft dienen und daher im Frieden nicht in Benützung stehen; im Kriege: Ersatzleistung für die bei den Feldabtheilungen entstehenden Abgänge an Mannschaft und und Pferden und daher Ausbildung der Recruten und Ersatz-Reservisten, sowie Abrichtung der Remonten.

Bei der Cavallerie bestehen auch Reservekörper, das sind Formationen, deren Aufstellung aus finanziellen Gründen wohl erst im Mobilisirungsfalle erfolgt, welche jedoch gleich den Feldabtheilungen für den Ausmarsch bestimmt sind.

#### Train.

Die Truppenkörper sind zur Fortbringung ihrer Bedürfnisse mit den erforderlichen Fuhrwerken und Bespannungen versehen, und bilden selbe in ihrer Gesammtheit den "Train" des betreffenden

Als Commandant des Truppentrains fungiert der Proviant-Officier des Truppenkörpers und sind demselben für den Gesechtstrain — d. i. jener Traintheil, welcher die Verpslegsvorräthe mit sich führt — der Stabsführer, für den Bagagetrain — d. i. jener Traintheil, welcher die Bagage der Officiere, "e Kanzleien etc. fortbringt — der Wagenmeister als Hilfsorgane beigegeben.

Die dem einzelnen Truppenkörper zugewiesene Anzahl und Gattung Fuhrwerke siehe bei den essenden Truppengattungen, die näheren Bestimmungen über den "Train" im Anhange.

## Verpflegsvorrath der Truppenkörper im Kriegsfalle.

Im Kriegsfalle sind für jeden Mann und jedes Pferd eine Nachschub- und drei Reserve-Verpflegs- (Futter-) Portionen vorhanden; selbe bestehen, u. zw. die Nachschub-Verpflegung: für den Mann: aus Fleisch, Brod, Kaffee, Zucker, Gewürz, Gemüse und Suppenconserve; für das Pferd: aus 5 Kilo Hafer; eine Reserveverpflegung: für den Mann aus: Gemüseconserve, Zwieback, Kaffeconserve, Salz und Suppenconserve.

Das Fleisch der Nachschub-Verpflegsportion wird mit dem Train, alle übrigen Artikel durch

den Mann beziehungsweise das Pferd fortgeschafft.

Für die Verwahrung der einzelnen Artikel ist jeder Mann mit sieben entsprechenden Lein-

wandsäckchen ausgerüstet.

Die weiteren Bestimmungen über die Verwahrung der Verpflegung von Seite des Mannes wird bei den einzelnen Truppengattungen besprochen, die näheren Bestimmungen über die Verpflegung im Kriege hingegen im Anhange behandelt.

# II. Anstalten:

Die Anstalten bestehen entweder schon im Friden, "stabile Anstalten", oder werden erst im

Mobilisirungsfalle errichtet, "mobile Anstalten"; letztere heissen "Reserve-Anstalten".

Als Leiter einer Anstalt fungiert ein Officier oder Beamter, welchen der Titel "Commandant", "Leiter", "Vorstand" oder "Direktor" zusteht. — Als Hilfsorgane sind demselben Adjutanten, Truppen-Rechnungsführer, Beamte etc. beigegeben.

# III. Höhere Commanden:

Zu den höheren Commanden, als deren Commandant in der Regel ein General fungiert, werden

gezählt: die Brigade-, Divisions-, Corps-, Armee-Commanden und das Armee-Ober-Commando.

Diesen Commanden sind nach Erfordernis für die einzelnen Zweige der Dienstesagenden Hilfsorgane beigegeben; so für den militärischen Dienst: Officiere des General-Genie- und Artilleriestabes; für den Sanitätsdienst: Militärärzte; für das Justizwesen: Auditore; für den ökonomisch-administrativen Dienst: Intendanz- und Rechnungsbeamte.

# IV. Behörden:

Für die Aufbringung, Ergänzung des Heeres (Kriegsmarine, Landwehr) dann zur Leitung der Truppen, Anstalten und höheren Commanden bestimmt.

Zu ersteren zählen die Ergänzungsbezirks-Commanden, dann die Militär-Territorial-Commanden

(bei der kön. ung. Landwehr die Landwehr-Distrikts-Commanden).

Zu letzteren gehören das k. u. k. Reichs-Kriegs-Ministerium für das Heer und die Kriegsmarine; das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung und das kön. ung. Landes-Vertheidigungs-Ministerium für die k. k. bezhw. kön. ung. Landwehr und Laudsturm.



# Infanterie

| Gliederung                                      | Bezeichnung der<br>Regimenter.                                    | nes Regiments.<br><br>im Frieden                                                                                                    | эუэітЫ ші                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Standes-Verhält-                                                                                                                                                                                | schaft für beson-<br>dere Dienst-<br>leistungen                                                                                                                                                                                    |                |                  |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
|                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | Die Felda<br>Ersatz-Ba<br>iend aus:<br>Stabszug.<br>ere Ersat<br>Stabscomp<br>Regimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                 | Und zwar                                                                                                                                                                                                                           | Officiere      | 92 128 24 70     | Pferde  |
|                                                 | Mit dem Namen des                                                 | Mii 4 Feldbat je 4 J                                                                                                                | Die Feldabtheilungen s<br>Ersatz-Bataillons-Cadre<br>hend aus: Bataillonssta<br>Stabszug. Aus den beig<br>tere Ersatz-Formatione<br>Stabscompagnie vereint<br>Regimenter in Bruchforn                                                                                                                                                                                                                                             | H             | einer<br>Compagnie                                                                                                                                                                              | Ismron                                                                                                                                                                                                                             | တ              | 36               | 1       |
|                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Friedensstand |                                                                                                                                                                                                 | thöhta<br>A                                                                                                                                                                                                                        | 60             | 128              | !!      |
|                                                 |                                                                   | Reg<br>aillon<br>Feldco<br>rsatz-F                                                                                                  | ind w<br>wird<br>b und gestellt<br>n gebi<br>, welc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stand         | Cadres                                                                                                                                                                                          | des Ers<br>Bataillons-                                                                                                                                                                                                             | 7              | 128 24 76 1566 1 | 1       |
| Ā                                               |                                                                   | Mit dem Namen des Begiments Regimentsstab. 4 Feldbataillon (1-4) bestehend aus: je 4 Feldcompagnien (1-16); Ersatz-Bataillons-Cadre | sind wie im Frieden formiert. e wird formiert: das Ersatz-Bata ab und 4 Ersatz-Compagnien (1—4 igestellten Landsturmmännern w en gebildet. Zwei Stabszüge wer it, welche mit den Nummern der l m bezeichnet wird z. B. Stabscomp                                                                                                                                                                                                  |               | zur                                                                                                                                                                                             | stS 19b<br>Hiedids                                                                                                                                                                                                                 |                | 1                |         |
| ie Infanteri                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | eines Re-<br>giments                                                                                                                                                                            | Ismron<br>religiest t                                                                                                                                                                                                              | 73             | white his        | de de 1 |
|                                                 | Regi                                                              | ehend<br>I—16)<br>idre                                                                                                              | as Era<br>npagn<br>rmmä<br>Stabsz<br>Numm<br>.B.St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Re-<br>nts                                                                                                                                                                                      | I Bataillon<br>methöhtem<br>baats                                                                                                                                                                                                  | 73             | 1710             | 10      |
| Die Infanierie gliederf sich in 102 Kegimenter. | Mit dem Namen des Regiments-Iuhabers- und einer Nummer von 1—102. | 1 aus:                                                                                                                              | Die Feldabtheilungen sind wie im Frieden formiert. Aus dem Ersatz-Bataillons-Cadre wird formiert; das Ersatz-Bataillon bestehend aus: Bataillonsstab und 4 Ersatz-Compagnien (1—4); dann der Stabszug. Aus den beigestellten Landsturmmännern werden weitere Ersatz-Formationen gebildet. Zwei Stabszüge werden in eine Stabscompagnie vereint, welche mit den Nummern der betreffenden F. L. |               | Pionniere: Zur Ausführung der im Felde vorkommenden einfachen<br>technischen Arbeiten bestimmt. — Per Bataillon 2 Unterofficiere<br>und 16 Mann. — Diese Mannschaft formiert im Kriege die "Re- | giments-Pionnier-Abtheilung" und fünglert als deren Commandant<br>der "Regiments-Pionnier-Officier."  Blessiertenträger: zum Sanitätshilfsdienste bestimmt: per Bataillon<br>ein Corporal und 16 Mann, per Regiment ein Feldwebel. |                |                  |         |
|                                                 |                                                                   | 5.3.                                                                                                                                | 34-3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | nenden einfacher<br>2 Unterofficier<br>Kriege die "Re                                                                                                                                           | nt: per Bataillor<br>Feldwebel.                                                                                                                                                                                                    | andseug, nedur |                  |         |

| Infanterie-Officiers-Säbel: Officiere, Cadet-Officiers-Stellvertreter und dienstführende Feldwebel, letztere auch Revolver; Infanterie-Säbel: Mannschaft der Regiments-Musik, Rechnungs-Unterofficiere und Büchsenmacher; Pionnier-Säbel: Bataillons-Spielleute, Compagnie-Tambour, Bandagen- und Blessirteuträger, Fahrsoldaten (Ausnahme die Pferdewärter der Stabsofficiere, welche unbewaffnet sind); Repetier-Gewehr mit Bajonnet: alle übrige Mannschaft. | Friedens-Taschenmunition: per Gewehr: 10 Patronen für Unterofficiere, 20 Patronen für die übrige Mann- schaft; für Revolver: 10 Patronen.  Kriegs-Taschenmunition per Gewehr: Unterofficiere 40, übrige Mannschaft 100 Patronen; per Revolver 30 Patronen. Weiters ist Munition verfügbar: im Compagnie-Munitionswagen per Gewehr 42 Patronen. beim Divisions-Munitionspark " " 57 "  Corps- " Armee- " " Armee- " " 25 "  Munitions Felddepot " " 25 " | Die Nachschub-Verpflegung wird mit Ausnahme der Suppenconserve im Brotsack, die Reserve-Verpflegung mit Ausnahme von zwei bezhw. einer Fleischconserve im Tornister verwahrt; die Suppenconserve, der Nachschub und die zwei bezhw. bei Beginn der Operationen die eine Fleischconserve der Reserveverpflegung werden im Patronentornister verpackt. Die Verpflegung des unberittenen Officiers ist in der Packtasche des Officiersdieners, jene des berittenen Officiers in die am Pferde befindlichen Packtornister zu verwahren. Die Verpflegung der Officiers-Reitpferde ist am Proviantwagen, jene der Zugpferde auf dem betreffenden Fuhrwerpflegung der Officiers-Reitpferde ist am Proviantwagen, jene der Zugpferde auf dem betreffenden Fuhr- | Gefechtstrain: Unter Commando d. Stabsführers; Entbehrliche Reserve-Reitpferde 6 Marketenderwagen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infanterie-Offici<br>Revolver; Infa<br>Pionnier-Säbel:<br>(Ausnahme die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Friedens-Tasch<br>Kriegs-Taschen<br>30 Patronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Nachschub-<br>mit Ausnahme<br>schub und die<br>werden im Patr<br>Officiersdieners,<br>Verpflegung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regiments - Proviant-<br>Officier                                                                 |
| Bewaffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Munition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwahrung der<br>Nachschub- und<br>Reserve-Verpfle-<br>gung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Train                                                                                             |

Das Jäger-Regiment führt die Bezeichnung: Tiroler Jäger-Regiment Kaiser Die selbstständigen Bataillone werden mit einer Nummer von 1, 2, 4-13, 16-17, 19-25, 28-32 bezeichnet. 8 33. e. Die Jägertruppe gliedert sich in ein Jäger-Regiment und 26 selbstständige Feldjäger-Bataillone. <u>غ</u> <u>د</u> 1.7 1.7 3.55 Regimentsstab und Feldbataillone wie im Frieden; aus den 4 Ersatz-Bataillons-Cadres werden formiert: 4 Ersatz-Bataillone (1-4) bestehend aus je einem Bataillonsstab und 4 Er-Bataillonsstab und Feldcompagnien wie im Frieden. Aus dem Ersatz-Compagnie-Cadre wird formier: eine Ersatz-Compagnie. Die zur Verfügung stehenden Landsturmmänner werden in eine Ersatz-Compagnie formiert. Ξ. satz-Compagnien (1—16.)
2 Stabscompagnien für Divisions-Stabsquartier,
Die zur Verfügung stehenden Landsturmmänner werden
Ersatz-Compagnien zusammengestellt. 4 Feldcompagnien (1-4) und 1 Ersatz-Compagnie-Cadre. Bataillonsstab; Freatz-Bataillons-Cadres (1-4) weiters 4 ; (49-1) noingsequioc (1-16) bestehend sus: je 4 Feld-Regimentsstab: 16 Feldbataillone Bezeichnung der Truppenkörper Gliederung im Kriege m P'rieden egeitA mi im Frieden Gliederung eines selbststän. digen Feldjäger-Bataillons Gliederung des Tiroler Jäger-Regimentes Kaiser

F

|                                                                               |                                                                                                      | I m                                                                                                                                   | F r i                                                                                                                                                                    | e d e n                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standesverhältnisse,<br>und Mannschaft für<br>besondere Dienst-<br>leistungen | Und zwar Of                                                                                          | Normal Offication                                                                                                                     | erhöhter<br>Offi-<br>ciere Mann                                                                                                                                          | Und zwar                                                                                                                                                                                                                     | 919i2ifiO                                         | nash                                                                                                                                               | Pionniere<br>Blessirtenträger<br>Bandagenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | analog, wie bei der<br>Infanterie gesagt.                                                                                                    |
|                                                                               | einer Com-<br>pagnie                                                                                 | 3                                                                                                                                     | 3 128                                                                                                                                                                    | Jäger-Regiment ein Bataillon auf er- hühtem Stand ein selbiständ. Bataillon                                                                                                                                                  | 318 6<br>318 6<br>19                              | 6168<br>6312<br>385                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                                                                                                                                            |
| Bewaffnung                                                                    | Infanterie-Officiers-Siauch Revolver: Infanterie-Säbel: Recavallerie-Säbel: BarPionniersäbel: Blessi | Infanterie-Officier<br>evolver:<br>Infanterie-Säbel:<br>Cavallerie-Säbel:<br>Pionniersäbel: Bi<br>ärter Zugewiesen<br>Repetier-Gewehr | Infanterie-Officiers-Säbel: Cevolver: Infanterie-Säbel: Rechnung Cavallerie-Säbel: Bataillons Pionniersäbel: Blessirten- u ärter Zugewiesenen). Repetier-Gewehr sammt Ba | s-Säbel: Officiere, Cadet-Officiers-Stellvertreter und d<br>Rechnungs-Unterofficiere und Büchsenmacher.<br>Bataillons-Hornist: derselbe hat auch einen Revolver.<br>essirten- und Bandagenträger, Fahrsoldaten (mit Ausnen). | fficiers-<br>nd Büa<br>e hat<br>fer, Fa<br>annsch | Cadet-Officiers-Stellvertreter<br>fficiere und Büchsenmacher.<br>: derselbe hat auch einen R<br>lagenträger, Fahrsoldaten (m<br>übrige Mannschaft. | Infanterie-Officiers-Säbel: Officiere, Cadet-Officiers-Stellvertreter und dienstführende evolver: Infanterie-Säbel: Rechnungs-Unterofficiere und Büchsenmacher. Cavallerie-Säbel: Bataillons-Hornist: derselbe hat auch einen Revolver. Pionniersäbel: Blessirten- und Bandagenträger, Fahrsoldaten (mit Ausnahme der den ärter Zugewiesenen). Repetier-Gewehr sammt Bajonnet: übrige Mannschaft. | ende Oberjäger, letztere<br>r den Stabsofficieren als                                                                                        |
| Munition                                                                      | Wie I                                                                                                | Infanterie                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Verwahrung der<br>Verpflegung                                                 | Wie I                                                                                                | Infanterie                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Train eines Jäger-<br>Bataillons                                              | Commandant;<br>Proviant-Officier                                                                     | int;<br>ficier                                                                                                                        | Gefechtstrain: Un<br>führers: Entbehrli<br>Marketenderwagen<br>Proviantwagen                                                                                             | Gefechtstrain: Unter Commando des Stabs-<br>führers: Entbehrliche Reserve-Reitpferde 1<br>Marketenderwagen<br>Proviantwagen                                                                                                  | nando<br>rve-Rei                                  | des Stabs-<br>itpferde 1<br>1                                                                                                                      | Bagagetrain: Unt<br>meisters: Truppe<br>Hilfsarbeiter, Büc<br>Deckelwagen<br>Beiwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bagagetrain: Unter Commando des Wagen-<br>meisters: Truppen - Rechnungsführer und<br>Hilfsarbeiter, Büchsenmacher<br>Deckelwagen<br>Beiwagen |
|                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | •                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |

**Cavallerie** 

| Die Cavallerie gliedert sich in 42 Regimenter. | Jedes Regiment führt den Namen des Inhabers und eine Nummer, und zwar Dragoner von<br>1-15, Hussaren von 1-16, Uhlanen von 1-8 und 11-13. | onen san                                                                                                       | und eine str. C str. C st. C stabs-                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pionniere: zur Versehung von technischen Verrichtun- | gen bestimmt und in den Pionnierzug, bestehend aus 1 Officier, 25 Mann und 27 Pferden, formiert. Zum Transport der Sprengmittel ist im Kriege dem Pionnierzug ein Packpferd und zu dessen Führung 2 unberittene Soldaten beigegeben. | Telegraphisten: zur Uebermittlung von Meldungen auf telegraphischem Wege sind ? hiefür ansgehildete Unter- | officiere und 2 Mann als Ordonnanzen zur Formierung | act Torckiaphen-tactounic Volnauden. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cavallerie glie                                | Namen des In<br>aren von 1                                                                                                                | Regimentsstab<br>ivisionen (1—2) bestehend aus: je 3 Escadr<br>(1—6); dann Ersatz-Cadre und Pionnierzug        | phenpatra<br>Reserve<br>Ibscavalla<br>Frieden<br>gimentsst<br>stellte als                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Regiment                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                                                         | 1037                                                | 965                                  |
| Die (                                          | hrt den<br>15, Huss                                                                                                                       | Regimentsstab<br>) bestehend aus<br>Grsatz-Cadre un                                                            | b wird formiert<br>und eine Telegr<br>formiert: eine<br>lann ein Zug St<br>liederung wie in<br>vird der vom R.<br>rsatzcadre aufge                                                                                                                                                                       | u                                                    | Ersatz-<br>Cadre                                                                                                                                                                                                                     | 63                                                                                                         | 21                                                  | 7                                    |
|                                                | giment Yu<br>1—                                                                                                                           | Regim<br>-2) beste<br>o Frsatz-                                                                                | isstab wi<br>erie und<br>rird form<br>on, dann<br>ie Gliede<br>en wird<br>im Ersatz                                                                                                                                                                                                                      | Im Frieden                                           | Feld-Es- Ersatz-<br>cadron Cadre                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                          | 166                                                 | 156                                  |
|                                                | Jedes Reg                                                                                                                                 | Regimentsstab<br>2 Divisionen (1—2) bestehend aus: je 3 Escadronen<br>(1—6); dann Ersatz-Cadre und Pionnierzug | Aus dem Regimensstab wird formiert: ein Zug Stabscavallerie und eine Telegra dem Ersatz-Cadre wird formiert: eine Ersatz-Escadron, dann ein Zug Ste Im Uebrigen ist die Gliederung wie im Von den Stabszügen wird der vom Reg stellte als 1., der vom Ersatzcadre aufges cavallerie-Zug des Regiments be | [                                                    | Und zwar                                                                                                                                                                                                                             | Officiere                                                                                                  | Mann                                                | Pferde                               |
| Gliederung                                     | zeichnung der<br>Regimenter                                                                                                               | пэрэітА ті                                                                                                     | egeitX mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Standesverhält-<br>nisse und Mann-<br>schaft für beson-                                                                                                                                                                              | dere Dienstiels-<br>tung                                                                                   |                                                     |                                      |
| Glie                                           | Bezeichnung<br>Regimente                                                                                                                  | гез Кедітепсея                                                                                                 | Gliederung ei                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | Stand<br>nisse u<br>schaft                                                                                                                                                                                                           | dere L                                                                                                     |                                                     |                                      |

| Bewaffnung                                                   | Cavallerie-Säbel: für Officiere und Mannschaft mit Ausnahme der Officiersdiener und der zur Bedienung und Führung des Packpferdes beim Pionnierzuge bestimmten zwei unberittenen Soldaten, welch letztere mit dem Pionniersäbel bewassnet sind.  Revolver: für sämmtliche Unterofficiere (Ausnahme Rechnungs-Hilfsarbeiter, Curschmiede, Büchsenmacher, Escadronsriemer und Fleischhauer), dann für berittene Mannschaft der Stabscavallerie, die Soldaten der Telegraphenpatrouille und der obbenannten zwei Soldaten des Pionnierzuges;  Repetiercarabiner: alle übrige mit Revolver nicht bewassnete Mannschaft ohne Chargengrad (Ausnahme Fleischhauer und Fahrsoldaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Munition                                                     | Kriegs-Taschenmunition: für den Carabiner 50, für den Revolver 30 Stück Patronen; ausserdem bei Cavallerie-Divisions-Munitions-Colonne per Carabiner 9, per Revolver 16 Stück Patronen; Corps-Munitions-Park 26, 26, 26, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 26, 27, 27, 26, 27, 27, 27, 28, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verwahrung der<br>Nachschub- und<br>Reserve-Verpfle-<br>gung | Die Verpflegung des Mannes wird und zwar das Brot der Nachschubverpflegung in dem am Sattel aufgeschnallten Hafersacke, der Rest der Nachschubverpflegung in der linken Tasche, die Reserve-Verpflegung hingegen in der rechten Tasche des Packtornisters verwahrt. Die mit dem Brotsacke und Segeltuchtornister betheilte Mannschaft hat die Nachschub-Verpflegung im ersteren, die Reserveverpflegung im letzteren verwahrt. Für das Pferd: u. zw. wird der Reservehafer für das Reitpferd auf diesem, der Nachschubhafer auf dem Proviantwagen fortgebracht; für Zugpferde wie hei Infanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Train                                                        | Gefechtstrain: Unter Com, eines Unterofficiers:  Officiersdiener und entbehrliche Reserve-Reitper Green Gestration of Gefechtstrain: Unter Commando des Wagen-Bagagetrain: Unter Commando des Wagen-Berde Green Gr |

Feld-Artillerie

|           | Jedes Corps- und jedes Divisions-Artillerie-Regiment gliedert sich: Regimentsstab, 4 Batterien (1—4), den Munitions-Park-Cadre und den Ersatz-Depôt-Cadre. In den unmittelbaren Verband der Corps-Artillerie-Regimenter gehören: 1) bei den Corps-Artillerie-Regimentern 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 u. 11 je eine reitende Batterie-Division bestehend aus: dem Divisionsstab u. 2 reitenden Batterien (1-2). 2) bei den Corps-Artillerie-Regimentern 1, 2 und 6—14 je eine Gebirgs-Batterie mit der Numer 1.                                                                                                                                                                                                               | Oorps-Artillerieligmi. Nr. 1. I Sorging Sorgin Sorging Sorging Sorging Sorging Sorging Sorging Sorging Sorging | tegimenter führen eine Nummer von 1—14 und den Namer die Divisions-Artillerie-Regimenter nur die Nummer von 1—14 und den Namer von 1—14 und den Namer von 1—15 und den Namer von 1—14 und den Pries (1—4),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | des Regiments-Inhabers,  -42.  Gebirgs-Batterie-Division  -2.  -42.  Gebirgs-Batterie-Division  -2.  -42.  Gebirgs-Batterie-Division  -2.  -4.  -4.  -4.  -4.  -4.  -4.  -4. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| egeirA mi | Es werden formiert:  a) Aus dem Munitions-Park-Cadre: 1) jedes Corps-Artillerie-Rogimentes: der Corps-Munitions-Park und ein Begleit- Comnando für Reserve-Munitionschonnen des Armee-Munitions-Parks. 2) jedes Divisions-Artillerie-Regimentes: der Divisions-Munitions-Park. b) Aus jedem Ersatz-Depôt-Cadre: Das Ersatz-Depôt, welches aus der Ersatz-Batterie rud der Depôt - Abtheilung besteht. c) Bei den Regimentern, bei welchen eine Gebirgsbatterie engetheilt ist, haben nach Bedarf eine zweite Gebirgsbatterie mit Nummer 2, beim Corps-Artillerie-Regiment Nr. 3 2 Gebirgsbatterien (1—2) aufznstellen. d) Von jedem Corps-Artillerie-Regimente das Commando der Ersatz-Depôts der Artillerie-Brigade. | 6. Lundo<br>6. Lundo<br>6. Lundo<br>6. Ap. A.<br>5. B. A.<br>5. B. A.<br>5. B. A. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 m. S. 2p. C. 2 | Die Gebirgsbatte- rien werden verdop- pelt und erhalten die neuaufgestellten die Nummer 2, 4 und 6. Aus dem Er- satz-Depôt-Cadre wird aufgestellt das Ersatz-Depôt und 4 schmalspurige Feldbatterien. | 2°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                                                                                                                                        |

|                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                    | In                                                                                                                                | Im Frieden                                                                                                                                       | len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                 | CCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschutz- u. Munitions-Funrwerke                                                                                                                        | u. n                                               | dunn                                       | TOUS                                           | -Fun                                           | I WELB                                                                                        | D,                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standesverhält-                                                                          |                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Bat-                                                                                                                                             | .its8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -:41E                                                           | Satt.<br>-Jag-s-<br>noisi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Frieden                                            | den                                        | Bat                                            | Kr.<br>Batterie                                | Kriege                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| dann Geschütz-<br>und Munitions                                                          | Zwar                                         | ar<br>ar                                                                                                                                           | fahren<br>Batte                                                                                                                   | ebnetier<br>eiret                                                                                                                                | -saridəĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | egroO senie<br>emigeA                                           | l-sgridsÐ<br>gridsÐ tsb<br>vi(l-sitst           | Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d                                                                                                                                                       | hrende                                             | -sgride                                    | hrende                                         | eitende<br>lebirgs-                            | -Ismdes<br>egituqe                                                                            | -zreatz-                                                                                                                                                                              |
| einer Batterie                                                                           | Officiere                                    | ere                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                 | .0                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C3                                                              | 4                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | -                                                  |                                            | e1                                             | -                                              |                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Mann                                         | uu                                                                                                                                                 | 101                                                                                                                               | 122                                                                                                                                              | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                               | 90                                              | Geschütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ütze                                                                                                                                                    | 4 6                                                | 4                                          | 00                                             | 6 4                                            | 4                                                                                             | 00                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                          | Pferde                                       | de                                                                                                                                                 | 44                                                                                                                                | 116                                                                                                                                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                               | 14                                              | ,Munitions- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -suoi                                                                                                                                                   | 2 2                                                | 03                                         | 8 6                                            | 9                                              | 4                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| Bewaffnung                                                                               | für                                          | Cavallerie-Offi<br>Pionniersäbel: für<br>für die Rgmtsschmiede,<br>Gewehr ohne F<br>Corps-Munitions-Parks,<br>Cavallerie-Säbel<br>Cavallerie-Säbel | Cavallerie-Off<br>Pionniersäbel: fi<br>ie Rgmtsschmiede<br>Gewehr ohne<br>Munitions-Parks<br>Cavallerie-Säbel<br>Cavallerie-Säbel | ie-Offic<br>bel: für<br>miede, i<br>nne B<br>Parks,<br>säbel u                                                                                   | Cavallerie-Officiers-Säbel: für Mannschaft vom gentsschmiede, Sattler, Schlosse wehr ohne Bajonnet: für unitions-Parks, dann für die Cvallerie-Säbel und Revolver: vallerie-Säbel leichter Gattung                                                                                                                                                                                    | el: fi<br>haft v<br>Schlo:<br>: für<br>ir die<br>olver<br>Gattu | ir Offices om Ges seer u. die Ober-: für ng und | Cavallerie-Officiers-Säbel: für Officiere u. Officiers-Stellvertreter, letzterer auch Revolver; Pionniersäbel: fürMannschaft vom Geschützvormeister abwärts mit Ausnahme bei den reitenden Batterien, dann Gewehr ohne Bajonnet: für die Mannschaft vom Geschützvormeister abwärts der Divisions- und Munitions-Parks, dann für die Ober- und Unter-Kanoniere der Truppentrains; Cavallerie-Säbel und Revolver: für übrige Unterofficiere mit Ausnahme jener der reitenden Batterien; Cavallerie-Säbel leichter Gattung und Revolver: für die gesammte Mannschaft der reitenden Batterien.                 | Offici<br>rmeist<br>dann<br>haft<br>nter-K<br>Unter                                                                                                     | ers-S<br>er ab<br>Zugs<br>vom<br>anon<br>offici    | wart<br>wart<br>führ<br>Ges<br>iere<br>ere | ertre<br>s mi<br>er, C<br>chüt<br>der<br>nit z | ter,<br>c Aus<br>corpo<br>zvor<br>Truj<br>Ausn | letzte<br>nahm<br>rale u<br>meiste<br>opentr<br>ahme<br>Man                                   | rer a<br>e bei d<br>Troi<br>rr al<br>ains;<br>jenei                                                                                                                                   |
| Munition                                                                                 | per Ge<br>Dions<br>Corps-<br>Cavall<br>Armee | Per Gewehr und per Geschütz: fahrende DionsMunitions-Park, Corps- Cavallerie-Munitions-Col Armee-MunPark; fahre                                    | Per Gewehr und<br>schütz: fahrende<br>Munitions-Park,<br>rie-Munitions-Col<br>MunPark; fahre<br>Felddepôt: "                      | Per Gewehr und Rey per Geschütz: fahrende Batt DionsMunitions-Park, Corps- Cavallerie-Munitions-Colonne Armee-MunPark; fahren, Ba , Felddepôt: " | Per Gewehr und Revolver je<br>per Geschütz: fahrende Batterie 128,<br>DionsMunitions-Park " 110,<br>Corps- " " " " 110,<br>Cavallerie-Munitions-Colonne<br>Armee-MunPark; fahren. Batterie 35,<br>" Felddepôt: " " 130,                                                                                                                                                               | in 35, 110, 110, 110, 110, 135, 130, 130,                       | 30 Stü<br>reitend<br>"                          | Per Gewehr und Revolver je 30 Stück Patronen  per Geschütz: fahrende Batterie 128, reitende Batterie 118, Gebirgsbatterie 112  DionsMunitions-Park " 110, " ", " 100  Corps. " 110, " " 106, " " — Armee-Munitions-Colonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | onen<br>rrie 118,<br>-,<br>106,<br>35,<br>130,                                                                                                          | 118, Gel                                           | birgs                                      | batt                                           | erie                                           | 112 s<br>100<br>100<br>—                                                                      | Schuss,                                                                                                                                                                               |
| Verwahrung der<br>Nachschub- und<br>Reserve-Verpfle-<br>gung                             | Die<br>veven<br>bei d<br>auf c<br>schuł      | Nachsc<br>Pflegul<br>en Gel<br>liesen,<br>shafer                                                                                                   | hubver<br>ng bei c<br>birgsba<br>für al<br>für Re                                                                                 | pflegun<br>len reit<br>tterien<br>le ande                                                                                                        | g ist in<br>enden u<br>auf den<br>een Pfi<br>e, dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n der<br>nd fa<br>Tragi<br>erde<br>Zug<br>übrig                 | rechte<br>hren de<br>hieren<br>auf d<br>ferde   | Die Nachschubverpflegung ist in der rechten Tasche des ledernen Packtornisters, bezhw. im Brotsacke, die Reserveverpflegung bei den reitenden und fahren den Batterien in den leeren Fächern der Batteriemunitionswagen verpackt, bei den Gebirgsbatterien auf den Tragthieren verladen. Für die Pferde: Reservebafer der Mannschaftsreitpferde auf diesen, für alle anderen Pferde auf den Batterie-Munitionswagen und sonstigen Fuhrwerken; der Nachschubhafer für Reitpferde, dann Zugferde der Geschütze und Munitionswagen auf den Proviantwagen; der übrigen Pferde auf den betreffenden Fuhrwerken. | ne des<br>rien i<br>m. F<br>terie-l<br>eschüt                                                                                                           | lede<br>n den<br>für d<br>Munit<br>ze u            | rnen<br>leer<br>lie I<br>lions<br>ind      | Pac<br>en F<br>ferd<br>vage<br>Mun             | ktor<br>acher<br>e: ]<br>n ul<br>ition         | ren Fächern der B<br>Pferde: Reserveh<br>wagen und sonst<br>Munitionswagen<br>den Fuhrwerken. | s, bezhw. im Brotsacke, die Reser-<br>Batteriemunitionswagen verpackt,<br>rehafer der Mannschaftsreitpferde<br>nustigen Fuhrwerken; der Nach-<br>en anf den Proviantwagen; der<br>en. |
| Train eines Ar-<br>tillerie-Regiments<br>und einer reiten-<br>den Batterie-Divi-<br>sion | Comdt. Prov.<br>Officier                     | Gefechtstrain: Unt<br>Reservereitpferde<br>Marketenderwagen<br>Proviantwagen<br>Requisitenwagen<br>Reservezugpferde                                | ereitpfe<br>enderw<br>itwagen<br>tenwag                                                                                           | : Unter<br>arde<br>agen<br>a<br>fen<br>rde                                                                                                       | Gefechtstrain: Unter Comdo. des Stabsführers<br>Reservereitpferde<br>Marketenderwagen (1) 1<br>Proviantwagen (8) 12<br>Requisitenwagen (2) 4                                                                                                                                                                                                                                          | des S                                                           | (1)<br>(2)<br>(2)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bagagetrain: Unter Führung des Wagenmeisters<br>Truppen-Rechnungsführer und Hilfsarbeiter<br>Reservewagen (1) 2<br>Bagagewagen (2) 4<br>Professionisten | etrain<br>ewag<br>ewag<br>ewage<br>gionisi<br>eman | chnu<br>chnu<br>een<br>een<br>ten<br>ten   | ngsfi<br>ngsfi                                 | ühre                                           | pun de                                                                                        | s Wag<br>Hilfs                                                                                                                                                                        |
| Mannschaft für be-<br>sondere Dienst-<br>leistungen                                      |                                              | esssirt<br>rps-un<br>nträger                                                                                                                       | enträge<br>d Divis<br>bei d                                                                                                       | sions-Ariesen Beldhatt                                                                                                                           | tenträger: für den Sanitätshilfsdienst; Bandagenträger als Handlanger für die Aerzte. — Be und Divisions-Artillerie-Regiment, dann bei den Munitionsparks sind je 2 Bandagenträger, dann als er bei diesen Regimentern 1 Corporal und per Batterie 4 Kanoniere, bei den Gebirgs- und schriegen Feldbatterien ebenfalls 4 Kanoniere und für ie 2 dieser Batterien 1 Corporal bestimmt. | mität<br>Regir<br>tern 1                                        | shilfsdi<br>nent, di<br>Corpo                   | Blesssirtenträger: für den Sanitätshilfsdienst; Bandagenträger als Handlanger für die Aerzte. — Bei jedem Corps- und Divisions-Artillerie-Regiment, dann bei den Munitionsparks sind je 2 Bandagenträger, dann als Blessirtenträger bei diesen Regimentern 1 Corporal und per Batterie 4 Kanoniere, bei den Gebirgs- und schmalspurigen Reldhatterien ehenfalls 4 Kanoniere und für is 2 dieser Batterien 1 Corporal bestimmt.                                                                                                                                                                             | andag<br>len Mt                                                                                                                                         | enträ<br>initio<br>Batte<br>für                    | iger<br>nspa<br>erie                       | rks t                                          | Hand<br>sind j<br>noni                         | lange<br>e 2 l<br>ere, l                                                                      | r für<br>Sanda<br>sei de                                                                                                                                                              |

Festungs-

| Gl                   | iederung                       | Die Fe                                                                                                                                                             | stungs                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 200                                                                      |                     |                                                  | n 6 Festungs-A<br>ings-Artillerie-B                                | rtillerie-Regimenter und<br>ataillone                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| der                  | zeichnung<br>Truppen<br>körper |                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                          |                     |                                                  |                                                                    | n des Inhabers und eine<br>nren eine Nummer von 1—                                                                                                             |  |  |  |
| eines Truppenkörpers | im Frieden                     | Bataillons pagnien i mern bei tern 1—1 bei den Bataillonen satz-Com mit den den Regi                                                                               | egimen<br>lenter<br>lillone<br>lenter<br>aillone<br>e im Re<br>e als a<br>ligen H<br>lern si<br>tab, 4<br>mit de<br>den le<br>2 bezl<br>selbts<br>n 1—4<br>pagnie<br>Numm | tsstab 1—3: ; (1—5 4—6:     (1—2 egimen auch d Bataillo ch: Feldco en Nu Regimen hw. 1— ständig ; 1 En e-Cadre hern l rrn 1— | ; in 3) in 2). ts-ie m-m-m-en8, een c-e                                  |                     | 73-54:<br>13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Agimund H. j  1 3.54. 1.733  1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 1 St.                                                                                                                      |  |  |  |
| Gliederung           | im Kriege                      | Die Felda<br>Regiments<br>wie im Fr<br>aus den I<br>nie-Cadres<br>Die Ersa<br>des betre<br>lons. Die<br>wehr bezl<br>zur Verfü<br>Mannscha<br>wehr- res<br>Compagn | stab sideden<br>Ersatz<br>wird<br>tz - Coffender<br>von d<br>hw. L<br>gung<br>ft wird<br>p. La                                                                            | ind gle formie -Compa formie ompagn Bata er Lan andstu stehene lin Lan ndsturn                                               | ich<br>rt;<br>ag-<br>rt:<br>nie<br>ail-<br>nd-<br>rm<br>de-<br>nd-<br>m- |                     | 1                                                | о в. с <sub>р</sub>                                                | €.G.                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                      |                                | Im Fried                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                          | Im Friede:          |                                                  |                                                                    | 1                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Stand                | desverhält-<br>nisse           | Und<br>zwar                                                                                                                                                        | Feldcompag.*)                                                                                                                                                             | Ersatz-Comp<br>Cadre                                                                                                         | Regiment<br>Nr. 1-3                                                      | Regiment<br>Nr. 1—6 | selbstständ.<br>Bataillon                        | Belagerungs-F<br>ten Festungs-<br>halten für die<br>und für Uebu   | zur Aufstellung mobiler<br>Batteriegruppen bestimm-<br>Artillerie-Compagnien er-<br>e Ausbildung im Reiten<br>ngen mit bespannten Ge-<br>Anzahl Reit- und Zug- |  |  |  |
|                      |                                | Officiere                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                            | 67                                                                       | 47                  | 22                                               | pferde zugewi                                                      | esen. Deren Mannschafts-                                                                                                                                       |  |  |  |
|                      |                                | Mann                                                                                                                                                               | 98                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                           | 1270                                                                     | 850                 | 3                                                | stand vermeh                                                       | rt sich um 18 Mann.                                                                                                                                            |  |  |  |

# Artillerie.

| I          | Bewaffnung                                             | Cavallerie-Officiers-Säbel: für Officiere und Cadet-Officiers-Stellvertreter; Pionniersäbel: für Büchsenmacher, Rechnungs-Hilfsarbeiter, Trompeter, Fahrkanoniere und Bandagenträger; Cavallerie-Säbel: für Feuerwerker und Rechnungs-Unterofficiere dann Unterofficiere der mobilen Belagerungs-Batterie-Gruppen und Bespannungszüge; mit Werndl-Gewehren sammt Bajonnet: alle übrige Mannschaft; Revolver: die Unterofficiere bei den Belagerungs-Batterie-Gruppen und Bespannungszügen.                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Munition                                               | Kriegs-Taschenmunition: per Gewehr für Unterofficiere 20, für Vormeister und<br>Kanonier 30, per Revolver 30 Stück Patronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Va         | rwahrung der<br>chschub- und<br>serve-Verpfle-<br>gung | Die Nachschub-Verpflegung wird im Brotsacke, die Reserve-Verpflegung hingegen<br>im Tornister verwahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Zweck                                                  | Dienen einerseits zur Belagerung fester Plätze, anderseits, für bestimmte Aufga-<br>ben des Feld- und Festungs-Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Mobile Be-<br>lagerungs-<br>Batterie-<br>Gruppen       | Werden von bestimmten, hiezu im Frieden fürgewählten Compagnien errichtet u<br>bestehen aus einer Anzahl mobiler Belagerungs-Batterien sammt zugehörigem mo-<br>bilem Belagerungs-Munitionspark. Sind mehrere Belagerungs-Batteriegruppen be<br>einer Armee eingetheilt, so wird über dieselben ein eigenes mobiles Belagerungs-<br>Park-Commando aufgestellt.                                                                                                                                                                                                             |
| Gliodornno | Belage-<br>rungs-Ar-<br>tillerie-<br>Park              | Ist dem Belagerungs-Artillerie-Chef (ein General der Artilleriewaffe) unterstellt und enthält die zum Angriff eines festen Platzes bestimmten artilleristischeu Streitmittel. Der Stand sowie die Zusammensetzung desselben wird auf Grund der Grösse und Beschaffenheit des zu belagernden festen Platzes jeweilig speciell geregelt. Für verschiedene Arbeiten sind bei jedem Belagerungs-Artillerie-Park ein Zeugsdepôt mit ein oder zwei Feldzeugscompagnien, dann für Transportszwecke mehrere von der Festungsartillerie aufzustellende Bespannungszüge eingetheilt. |
|            | Bespan-<br>nungs-Züge<br>für feste<br>Plätze           | Werden nach besonderen Weisungen von den Ersatz-Compagnien der Festungs-<br>Artillerie-Bataillone errichtet, dienen zur Bespannung der im Mobilisirungsfalle<br>in den festen Plätzen zu errichtenden Ausfalls-Batterien und werden in solche<br>für Feld- und Gebirgsausrüstung unterschieden, von welchen die ersteren in zwei<br>Sectionen gegliedert sind.                                                                                                                                                                                                             |

# Anstalten des Artillerie-Zeugswesens:

Das Artillerie-Zeugswesen: ist zur Erzeugung und Beschaffung des Artillerie-Materiales, der Hand- und blanken Waffen und der Munition, ferner zur Verwaltung dieser Sorten, insoferne dies nicht den Truppen obliegt, bestimmt.

Zu den Anstalten des Artillerie-Zeugwesens gehören:

1) Die Artillerie-Zeugsfabrik: ist der Haupt-Erzeugungsplatz für das Artillerie- und sonstige Waffenmaterial des Heeres;

2) Das Artillerie-Zeugs-Depôt im Artillerie-Arsenal zu Wien: ist zur Magazinirung und Evidenthaltung des vorräthigen Artillerie-Materiales, der Waffen, Munition, Rohstoffe etc., ferner zur Ausgabe dieser Sorten an die Truppen bestimmt.

Für den Dienst in den vorgenannten zwei Anstalten sind bestimmt:

- a) Die Artillerie Zeugs-Compagnie: zur Beistellung des Aufsichts- und theilweise des Arbeits-Personals:
- b) Die Uebernahms-Commission: zur Untersuchung und Uebernahme sämmtlicher an das Artillerie-Zeugs-Depôt zu Wien gelangenden ausgefertigten Gegenstände, Sorten und Materialien.

3) Pulverfabriken: (im Ganzen zwei) zur Erzeugung des Pulvers bestimmt.

4) Artillerie-Zeugs-Depôts und deren Filialen: zur Verwaltung und Instandhaltung von Artillerie-Materiale, Waffen und Munition, ferner zur Reparatur bezhw. Neu-Erzeugung oder Beschaffung dieser Sorten bestimmt; auch obliegt denselben eventuell auch das Pulver-Verschleiss-Geschäft und die Ueberwachung der Privat-Pulverwerke.

5) Die Artillerie-Laboratorien: besorgen die Erzeugung der Munition.

6) Im Kriege kommen noch hiezu die Feld-Zeugs-Abtheilungen, von den Artillerie-Zeugs-Depôts, und die Feldzeugs-Compagnien, von der Artillerie-Zeugs-Compagnie aufgestellt und bei den Artille-

rie-Reserve-Anstalten zur Verwaltung, Reparatur und Erzeugung von Artillerie-Materiale bestimmt.

Der Dienstbetrieb bei den Anstalten des Artillerie-Zeugswesens wird durch die technische Ar-

tillerie bestehend aus Officieren, teahnischen Beamten und Mannschaft bewirkt.

Officiere und Feuerwerker der technischen Artillerie sind mit Cavallerie-Säbeln, die übrigen Unterofficiere und die Zeugs-Kanoniere mit Pionnier-Säbeln bewaffnet.

# Artillerie-Stab:

Der Artilleriestab umfast im allgemeinen die als Hilfsorgane für das Artilleriewesen bei den höheren Commanden und Behörden des Heeres, dann der Armee im Felde eingetheilten Generale, Stabs- und Oberofficiere, ferner die Feuerwerksmeister, welche die Arbeiten in den Artillerie-Laboratorien leiten.

Die einzelnen Organe des Artilleriestabes sind:

1) General-Artillerie-Inspector, ein höherer General der Artillerie, derselbe ist mit der Inspicierung der gesammten Artillerie und der für dieselbe bestehenden Bildungs-Anstalten betraut. Dem General-Artillerie-Inspector ist ein Stabsofficier und ein Hauptmann des Artilleriestabes zugetheilt.

2) Artillerie-Brigadiere, ein General oder Oberst der Artillerie, dieselben sind Hilfsorgane und Referenten für alle auf den Dienst der Artillerie bezugnehmenden Angelegenheiten bei jenen Corps-Commanden, bei welchen sie eingetheilt sind. — Beim 14. u. 15. Corps-Commando, dann dem Militär-Commando in Zara sind statt der Artillerie-Brigadiere, Oberste als Artillerie-Direktoren mit den gleichen Befugnissen beigegeben.

Den obgenannten Funktionären ist ein Oberlieutenant des Artillerie-Stabes, den Brigadieren

ausserdem noch ein Hauptmann zur Besorgung der Kanzleigeschäfte beigegeben.

3) Artillerie-Arsenal-Direktor, hat die Inspizierung der Anstalten im Artillerie-Arsenale in Wien, dann des Artillerie-Zeugsdepôts nächst Wr.-Neustadt zu besorgen und sind demselben vom Artilleriestabe ein Hauptmann als Kanzleivorstand und ein Oberlieutenant als Adjutant zugewiesen.
4) In Wien und Budapest sind Generale der Artillerie schon im Frieden mit der Bestimmung

als "Inspicierende der Festungs-Artillerie" aufgestellt,, welchen die Inspizierung der Festungs-Artillerie nach Weisung des General-Artillerie-Inspectors obliegt; im Kriege werden dieselben als Belagerungs-Artilleriechefs oder als Festungs-Artillerie-Directoren verwendet. — Als Personale sind denselben vom Artilleriestabe je ein Hauptmann als Kanzleivorstand und ein Oberlieutenant als Adjutant beigegeben.

5) Im Occupationsgebiet bestehen "Artillerie-Inspicierungs-Commanden" in Serajevo, Banjaluka und Mostar, welche die in ihrem Bereiche dieslocirten Artillerie-Truppen und Austalten zu inspicieren

haben. Denselben ist je ein Subalternofficier als Adjutant beigegeben.

6) "Inspicierende der Artillerie" werden im Mobilisirungsfalle aufgestellt und obliegt denselben die Inspicierung der zurückbleibenden Artillerie-Ersatz-Körper und Anstalten. — Gleichzeitig fungieren sie als Hilfsorgane des Militär-Commandos ihres Anstellungsortes.

# Artillerie-Reserve-Anstalten.

| Corps-Munitions-Park tions-Park | Für jede Infanterie-Truppen-Division wird ein Divisions- Munitions-Park aufgestellt und ist derselbe bestimmt zum Ersatze an Munition für sämmtliche Truppen der Trup- pendivision, dann an Mannschaft, Pferden und Artillerie- Materiale für die Divisions-Artillerie. — Gliedert sich in eine Infanterie- und zwei Artillerie-Munitionscolonnen; erstere bestehend aus zwei Zügen; bei für den Gebirgs- krieg ausgerüsteten Truppen-Divisionen besteht je ein Gebirgs-Divisions-Munitions-Pare. Die Cavallerie-Trup- pen-Divisionen erhalten Cavallerie-Munitions-Colonnen.  Jedes Corps erhält einen Corps-Munitions-Park, der- selbe deckt bei der Corps-Artillerie den Abgang an Munition, Maunschaft und Pferden, dann au Artillerie - Materiale, ferner die Kleingewehr- Munition bei den Infanterie-Munitions-Colonnen der Divisions-Munitions-Parks, dann bei der Cavallerie und den technischen Truppen des Corps. Glie- dert sich in: 1) 2 Artillerie- und 2) eine Infanterie- Munitions-Colonne; die Infanterie-Munitions-Colonne besteht aus zwei Zügen.  Für jede Armee wird ein Armee-Munitions- | 2.m.s.  c. m. c. e. n.  2.m.c.  2.m.c.  2.m.c.  2.m.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps-Munitions-Park            | selbe deckt bei der Corps-Artillerie den Abgang an Munition, Maunschaft und Pferden, dann au Artillerie - Materiale, ferner die Kleingewehr-Munition bei den Infanterie-Munitions-Colonnen der Divisions-Munitions-Parks, dann bei der Cavallerie und den technischen Truppen des Corps. Gliedert sich in: 1) 2 Artillerie- und 2) eine Infanterie-Munitions-Colonne; die Infanterie-Munitions-Colonne besteht aus zwei Zügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | Für jede Armee wird ein Armee-Munitions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Armee-Munitions-Park            | Park aufgestellt und ist derselbe zum Ersatz der Munition und des Artillerie-Materiales bei den Corps- und Divisions-Munitions-Parks, dann der Cavallerie-Munitions-Colonnen, weiters zur Bewirkung von Reparaturen an Artillerie-Materiale und zur Einziehung und Behandlung eroberter feindlicher Waffen und Artillerie-Materiales bestimmt. Gliedert sich in: 1.) das Armee-Munitions-Park-Commando. 2.) in so viele Reserve-Munitions-Colonnen, als die Armee Corps zählt; bei jeder dieser Colonnen ist für den Dienst das Begleit-Commando des betreffenden Corps-Artillerie-Regiments eingetheilt. 3.) eine Reserve-Zeugs-Colonne, welcher eine Feld-Zeugs-Compagnie zugewiesen ist, der die Manipulation und Verwaltung mit den Munitions- und Material-Vorräthen des Parkes obliegt und welche auch das Aufsichtspersonal dann beizustellen hat, wenn Nachschübe an die vorne befindlichen Artillerie-Reserve-Anstalten stattfinden.                                                                                                                                                                   | Ro. M. C.  Pager Com.  Res. M. C.  Res. M. |
| Armee-Muniti-                   | Für jede Armee, eventuell für mehrere Armeen wird nach Bedarf ein Armee-Munitions-Felddepot errichtet und dient dasselbe zur Ergänzung der Munition und des Artillerie- Materials für alle vorwärts befindlichen Artillerie-Re- serve-Anstalten. Für die im Gebirge operierenden Armee- körper werden Gebirgs-Munitions-Felddepots errichtet, Bei den Armee-Munitions-Felddepot ist zur Verwaltung der Vorräthe eine Feldzeugs-Compagnie eingetheilt, welche für die beim Armee-Munitions-Felddepot anzulegenden Reparaturswerkstätten das Arbeits-Personal gibt.  Der Ersatz für die von den Truppen verbrauchte Munition wird mittels der Compagnie- beziehungsweise der Batte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Er. m.y.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Armee-Muniti-                   | g. ons-Felddepôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tions-Parks, dann der Cavallerie-Munitions-Colonnen, weiters zur Bewirkung von Reparaturen an Artillerie-Materiale und zur Einziehung und Behandlung eroberter feindlicher Waffen und Artillerie-Materiales bestimmt. Gliedert sich in: 1.) das Armee-Munitions-Park-Commando. 2.) in so viele Reserve-Munitions-Colonnen, als die Armee Corps zählt; bei jeder dieser Colonnen ist für den Dienst das Begleit-Commando des betreffenden Corps-Artillerie-Regiments eingetheilt. 3.) eine Reserve-Zeugs-Colonne, welcher eine Feld-Zeugs-Compagnie zugewiesen ist, der die Manipulation und Verwaltung mit den Munitions- und Material-Vorräthen des Parkes obliegt und welche auch das Aufsichtspersonal dann beizustellen hat, wenn Nachschübe an die vorne befindlichen Artillerie-Reserve-Anstalten stattfinden.  Für jede Armee, eventuell für mehrere Armeen wird nach Bedarf ein Armee-Munitions-Felddepot errichtet und dient dasselbe zur Ergänzung der Munition und des Artillerie-Materials für alle vorwärts befindlichen Artillerie-Reserve-Anstalten für die beim Armee-Munitions-Felddepot serrichtet. Bei dem Armee-Munitions-Felddepot ist zur Verwaltung der Vorräthe eine Feldzeugs-Compagnie eingetheilt, welche für die beim Armee-Munitions-Felddepot anzulegenden Reparaturswerkstätten das Arbeits-Personal gibt.  Der Ersatz für die von den Truppen verbrauchte Munitions wird mittels der Compagnie- beziehungsweise der Batterie-Munitions-wagen bei den betreffenden Divisions-(Corps)-Munitions-Parks eingeholt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Pionniertruppe.

| GI                                                          | iederung                          | Die Pionniertruppe besteht aus 15 selbstständigen Pionnier-Bataillonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bes                                                         | zeichnung                         | Jedes Pionnier-Bataillon führt eine Nummer von 1-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ataillons                                                   | im Frieden                        | Bataillonsstab, 5 Compagnien (1 bis 5), eine Zeugsreserve, ein ErsatzCompagnie-Cadre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gliederung eines Bataillons                                 | im Kriege                         | Aus der 5. Compagnie jedes Pionnier-Bataillons werden die 5., 6. und 7. Compagnie formiert, welche vornehmlich für den Dienst in festen Plätzen bestimmt sind. Aus der Zeugsreserve wird nebst dieser noch eine Schanzzeugcolonne und aus dem Ersatz-Compagnie-Cadre die Ersatz-Compagnie aufgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stan                                                        | desverhält-                       | l m F r i e d e n   Die Zeugsreserve verwaltet die   Kriegsbrücken-Equipagen, im Frieden   Retaillen   Retaillen |
| Besti                                                       | nisse.<br>mmung der<br>ugsreserve | Officiere 5 1 2 32 Uebungsvorräthe des Bataillon in Evidenz stehen- Pferde 66 Bataillon überdies die sonstige Pionnierausrüstung, das Trainmaterial und die Uebungsvorräthe des Bataillons, dann die beim Bataillon in Evidenz stehenden den permanenten Minenanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Be                                                          | waffnung                          | InfanterieOfficiers-Säbel u. Revolver: für Officiere, Cadet-Officier-Stellvertreter u. Feldwebel Extracorpsgewehre u. Pionniersäbel: für zum Feuergewehrstande gehörende Mannschaft des Stabes, der Compagnien 1—5, der Zeugsreseve, der Schanzzeugscolonnen u. Ersatz-Compagnie-Cadres. Werndl-Gewehre u. Bajonnet für die zum Feuergewehrstande gehörende Mannschaft der 6. u. 7. Compagnie und der Ersatz-Compagnie. Werndl-Carabiner: für die Fahrsoldaten. Pionniersäbel: für Rechnungs-Unterofficiere, Rechnungs-Hilfsarbeiter, Büchsenmacher, Stabsführer, Bataillons-Hornisten u. Fahrsoldaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Munition Kriegsta dem sind                                  |                                   | Kriegstaschen-Munition per Gewehr, Carabiner und Revolver 30 Patronen, ausserdem sind per Gewehr und Carabiner beim Corps-Munitions-Park 13, beim Armee-Munitions-Felddepôt 15 Stück Patronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verwahrung der<br>Nachschub- und<br>Reserve-Vepfle-<br>gung |                                   | Die Nachschub- und Reserve-Verpflegung ist im Brodsacke und zwar erstere im<br>vorderen letztere im rückwärtigen Fache. Die mit der tragbaren Ausrüstung<br>nicht betheilte Mannschaft hat die Nachschub-Verpflegung im Brotsacke, die Re-<br>serve-Verpflegung im Tornister verwahrt. Die Verpflegung der Officiere, dann<br>jene der Pferde wie bei der Infanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eir                                                         | ain für<br>ne der +<br>pagnien -  | Gefechtstrain: Unter Commando eines Unterofficiers: Beiwagen Compagnie-Requisitenwagen Zugsrequisitenwagen Proviantwagen Reserve-Zugpferde  Bagagetrain: Unter Cmdo. eines Unterofficiers: Beiwagen Deckelwagen  **) 2 Zugsrequisitenwagen mit 2 Beiwagen in der Truppencolonne. Für den Bataillonsstab ist ein Deckel- u. ein Beiwagen systemisiert. — Bezüglich der übrigen Trainfuhrwerke siehe Pionnierfeldausrüstung.  um einen Deckel- und einen Beiwagen weniger als bei den Compagnien 1—4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Pionnier-Feldausrüstung.

| -   | Zweck                          | Die Pionniertruppe mit dem zur Ausführung der ihr im Felde zukommenden tech-<br>nischen Verrichtungen erforderlichen Kriegsbrückenmaterial, Werkzeugen, Requi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !-  | <del></del>                    | siten, Spreng- und Zündmittel zu versehen.  Die Feldausrüstung der Compagnien theilt sich in die Zugs- u. Compagnie-Ausrüstung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                | erstere überdies in die tragbare u. in die fahrbare Ausrüstung. Der verschiedenen Bestihmung gemäss ist die Feldausrüstung der Compagnien wie folgt zusammengesetzt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | usrüstung der<br>p a g n i e n | Ausrüstung der Compagnien 1—4: Zugsausrüstung: Mit der tragbaren Ausrüstung können 48 Mann zur Erdarbeit u. 28 Mann zu Holzarbeit verwendet werden. Die fahrbare Ausrüstung besteht aus verschiedenen Werkzeugen, Spreng- u. Zündmitteln, dann aus einem eisernen Boote sammt Fahrrequisiten; selbe wird auf den Zugrequisitenwagen verladen. Compagnie-Ausrüstung: auf den Requisi- Requisitenwagen verladen, besteht aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :   | Felda<br>o m                   | tenwagen verladen besteht aus 1 Schatul-<br>lenschmiede sammt Zugehör, Veranke-<br>rungsrequisiten u. Materialien zum Baue<br>von Noth- u. halbpermanenten Brücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Der                            | Die tragbare Ausrüstung ist grundsätzlich zu tragen und es sind die Tornister auf den Zugsrequisitenwagen zu verladen. Nur wenn mit Gewissheit vorauszusetzen ist, dass eine technische Verwendung nicht eintreten wird, darf ein Wechsel dieser Anordnung stattfinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,   | Bataillon<br>Commandar         | Autnahmen und Entwürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T   |                                | Dienen zur raschen Ueberbrückung oder Ueberschiffung von Marschhindernissen falls anderes Material nicht vorhanden oder es sich um Zeitgewinn handelt; es bestehen 45 normale u. 15 leichte Equipagen, letztere theilen sich in je zwei Divisions-Brückentrains. — Mit jeder Equipage kann eine 53 M. lange Kriegsbrücke mit stehenden oder schwimmenden Unterlagen hergestellt werden. Im Frieden sind bei jedem Batailon eine leichte u. 3 normale Equipagen eingetheilt, im Kriege erhält jedes Corps eine leichte Equipage, über die normalen wird fallweise verfügt. Jede Kriegsbrückenequipage erhält ein Geleit-Commando, welches von der Zeugsreserve aufgestellt wird. Die Bezeichnung der Kriegsbrückenequipage erfolgt mit fortlaufenden Nummern von 1—60, jene Equipagen, deren Nummer durch 4 theilbar ist, sind leichte, die anderen normale Equipagen. Für die Fortbringung der normalen Equipagen dienen 8 Balken, 4 Bock- u. 2 Requisitenwagen, der leichten Equipagen 8 Balken, 8 Pfosten- u. 4 Bockwagen, welche von einer hiefür bestimmten Trainescadron bespannt werden u. zw. die ersteren von dem 1., 2. u. 3. Zug, die letzteren vom 4. Zug der Trainescadron. |
| - 1 | Zeugs-<br>reserven             | Führen Material zum Ersatz und zur Reparatur des Kriegsbrückenmateriales, dann Werkzeuge u. Material für den Noth- u. halbpermanenten Brückenbau auf den Rüstwagen mit u. befinden sich im Kriege bei den normalen Kriegsbrückenequipagen des Bataillons. Als Proviantwagen ist der Zugsreserve noch ein 5. Rüstwagen beigegeben. Die 5 Rüstwagen bespannt ein Train-Detachement, welches von jener Train-Escadron, die die Kriegsbrückenequipagen bespannt, beigestellt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Schanzzeu<br>Colonne           | Für jedes Corps ist eine Schanzzeugcolonne bestimmt. Dient zum Ersatz an Werkzeugen u. Requisiten für alle Truppen u. Anstalten des Corps, dann zur Ausführung grösserer bautechnischer Arbeiten bei der Armee im Felde u. zur Vornahme der ersten Arbeiten vor einer anzugreifenden Festung, endlich zum Ersatz der Sprengu. Zündmittel bei den Pionnier- u. Eisenbahn-Compagnien sowie Cavallerie-Pionnieren. Jede Schanzzeugcolonne enthält: 1) Werkzeuge (für 1150 Erd- u. 170 Holzarbeiter) u. Requisiten. 2) Spreng- u. Zündmittel sowie 2 elektrische Feldzündapparate. 3) Messinstrumente und Zeichenrequisiten. Zur Fortbringung dieser Gegenstände dienen 7 4-spännige Requisiten- u. 2 4-spännige Sprengmittelwagen, welche von einem Train-Detachement, das von jener Train-Escadron, welche die Kriegsbrückenequipagen bespannt, beigestellt wird, zu bespannen isc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Pionnier-Zeugswesen-Anstalten.

| stin            | nmung                                           | Das Pionnier-Zeugswesen umfasst die Erzeugung und Beschaffung der gesammten<br>Pionnier-Ausrüstungsgegenstände.                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Pionnier-Zeugsde-<br>pôt in Kloster-<br>neuburg | Bestimmt für die Erzeugung und Beschaffung des Kriegsbrückenmateriales und<br>der besonderen Ausrüstungsgegenstände, dann für die Erfolgung dieser Erfor-<br>dernisse an die Pionniertruppe und die mobilen Anstalten.                                                                                 |
| Filialdepôt in  | Wien                                            | Bestimmt zur Beschaffung der Werkzeuge, Requisiten, Instrumente und Apparate für die Pionniertruppe, die mobilen Anstalten und für die im Kriegsfalle auszu führenden grösseren provisorischen Befestigungsbauten sowie Vertheidigungs Instandsetzungsarbeiten.                                        |
| Pionnierzeugs-F | Wöllersdorf                                     | Bestimmt zur Erzeugung, Beschaffung u. Ausfolgung der Spreng- u. Zündmittel                                                                                                                                                                                                                            |
| Dieselben h     |                                                 | Vom Pionnier-Zeugsdepôt werden 3 mobile Pionnier-Zeugsdepôts aufgestellt. — Dieselben haben Material, Werkzeuge, Requisiten und Wasserfahrzeuge auf den Kriegsschauplatze anzusammeln und an die mit grösseren Arbeiten betrauten Abtheilungen der Pionniertruppe abzugeben.                           |
|                 | mobile Schanz-<br>zeugsdepôts                   | Vom Pionnier-Zeugsdepôt werden 3 mobile Schanz-Zeugsdepôt aufgestellt. Selbe dienen für die Ausführung grösserer Befestigungsbauten und sonstiger Arbeiten dann zum Ersatze der Werkzeuge, Requisiten sowie der Spreng- und Zündmitte bei den hiemit ausgerüsteten Truppen und den Schanzzeugcolonnen. |
|                 | Belagerungs-Pion-<br>nierparks                  | Vom Pionnier-Zeugsdepôt werden 2 Belagerungs-Pionnierparks aufgestellt, selbe enthalten die für den Angriff auf eine Lagerfestung erforderlichen Werkzeuge Instrumente, Apparate, Requisiten.                                                                                                          |
|                 | Pionnierzeugs-Filialdepôt in                    | Pione mobile Schanz- mobile Pionnier- Pionnierzeugs-Filialdepôt Zeugsdepôts Teugsdepôts Wöllersdorf Wien                                                                                                                                                                                               |

# Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment.

| Gliederung                                                |                                                       | Ein Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                           | zeichnung<br>Regimentes                               | Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| derung                                                    | im Frieden                                            | Regimentsstab  3 Bataillone (1-3) bestehend aus: je 4 Compagnien (1-12); 1 Ersatz-Bataillons-Cadre; 1 Telegraphen-Ersatz-Cadre u. eine Telegraphenschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 1 1 e                                                   | im Kriege                                             | Im Kriege wird der Verband der Bataillone aufgelöst und es werden formiert: 12 Eisenbahncompagnien (1—12), aus dem Ersatz-BaonsCadre: das Ersatz-Baon. bestehend aus 3 Eisenbahn-Ersatz-Compagnien (1—3) u. einer Telegraphen-Ersatz-Compagnie, dann dem Bataillonsstab; aus dem Telegraphen-Ersatz-Cadre: Telegraphen-Directionen; Cavallerie-TelAbth. Corps-TelegrAbth. Albheilangen Armee-TelegrAbth. Selbsitsfändige TelegrAbth. dann Gebirgs- u. Festungs-Telegraphen-Abth. u. TelAbth. des Armee-Ober-Commandos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nisse<br>der                                              | des-Verhält-<br>e u. beson-<br>e Ausbil-<br>igszweige | 1 m Frieden Die Telegraphenschule hat die Ausbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be                                                        | waffnung                                              | Infanterie-Officierssübel: Officiere, Cadet-Officier-Stellvertreter u. Feldwebel der Compagnien, dann<br>Telegraphisten der Telegraphen-Abtheilungen; Feldwebel und Telegraphisten auch Revolver; Infanterie-Säbel: für Büchsenmacher; Pionniersäbel: für übrige Mannschaft; Extracorpsgewehre mit<br>mit Bajonnet: für die zum Feuergewehrstand gehörende Mannschaft                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M                                                         | <b>[unition</b>                                       | Kriegs-Taschenmunition: per Gewehr für Unterofficier 20, für übrige Mannschaft 30 Stück Patronei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwahrung der Re-<br>serve und Nachschub-<br>Verpflegung |                                                       | Die Nachschub-Verpflegung ist im Brodsacke, die Reserve-Verpflegung im Tornister verwahrt; bezüglich der Verpflegung der Pferde siehe Infanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felda                                                     | ausrüstung                                            | Die Eisenbahn-Compagnien und Telegraphen-Abtheilungen sind zur Durchführung der ihnen zu-<br>kommenden technischen Verrichtungen mit Werkzeugen, Apparaten, Requisiten versehen und<br>bilden selbe die Feldausrüstung dieser Compagnien beziehungsweise Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | n einer Ei-<br>ahn-Comp.                              | Commandant ein Unterofficier  Gefechtstrain: Beiwagen 3 Compagnie-Requisiten-Wagen 1 Zugs-Requisiten-Wagen 2 Proviant-Wagen 1 Reservezugpferde 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### I. Feldeisenbahnwesen.

Das Feldeisenbahnwesen ist zur Ausnützung der Bahnen für militärische Zwecke bestimmt. Es wird daher im Kriegsfalle der Verkehr auf den Bahnen soweit als nothwendig militärisch geregelt. Dies gilt in Bezug auf alle Bahnen des Etapenbereiches, auf die Bahnen ausserhalb des Etapenbereiches nur insoferne, als es der obausgesprochene Zweck erfordert.

Für die Leitung des gesammten Eisenbahndienstes für Kriegszwecke wird ein General oder höherer Stabsofficier des Generalstabs-Corps als "Chef des Feldeisenbahnwesens" beim General-Etapen-Com-

mando nebst dem erforderlichen Hilfspersonal eingetheilt.

Dem "Chef des Feldeisenbahnwesens" sind die für den Eisenbahnbetrieb errichteten Militär-Eisenbahntrausports-Behörden, dann für die Bahnen des Etapenbereiches die sonstigen Eisenbahnverwaltungen und die Eisenbahn-Compagnien, sowie Eisenbahn-Arbeiterabtheilungen untergeordnet.

Militärische Eisenbahntransports-Behörden sind u. zw.

#### A) Für die Bahnen des Etapenbereiches:

1) Die Feldeisenbahntransport-Leitungen und die denselben für die Detaildurchführung unterstellten Eisenbahn-Linien und Bahnhof-Commanden. — Diesen Behörden obliegt die Regelung der Militär-Transporte.

2) Die Militär-Eisenbahn-Directionen und die denselben für den Detaildienst unterstellten Eisenbahn-Inspektionen, welchen wieder die Militär-Eisenbahnbetriebs-Abtheilungen untergeordnet sind; diesen

Behörden obliegt die Führung des Betriebes auf occupierten Bahnen.

#### B) Für die Bahnen ausserhalb des Etapenbereiches:

Central-Eisenbahntransportleitung; leitet den Eisenbahndienst insoweit dies das militärische

Die Eisenbahncompagnien und Eisenbahn-Arbeiterabtheilungen sind zum Baue, zur Erweiterung, Zerstörung, Wiederherstellung und zum Betriebe von Bahnlinien aller Art bestimmt.

# II. Feldtelegraphenwesen.

Das Feldtelegraphenwesen ist zur Ausnützung des elektrischen Telegraphen zu militärischen Zwecken bestimmt.,

Diesem entsprechend werden im Bereiche der operierenden Armee von den Feld- und Gebirgstelegraphen-Abtheilungen jeweilig der Feldtelegraph und von den Reservetelegraphen-Abtheilungen der für längere Zeit erforderliche, bezhw. zur Erweiterung des stabilen Telegraphennetzes und zum Anschluss des Feldtelegraphen an das Letztere nothwendige Reservetelegraph aufgestellt.

Zur obersten Leitung des Feldtelegraphenwesens ist beim General-Etapen-Commando der "Chef

des Feldtelegraphenwesens" nebst dem erforderlichen Hilfspersonale eingetheilt.

Zur Leitung des Feldtelegraphenwesens im Operationsbereiche einer Armee ist jedem Armee-Comando eine Telegraphendirection beigegeben.



# Militärbauwesen.

|                         | Zweck                                                | Entwurf und Ausführung der militärischen Baulichkeiten, dann Begutachtung<br>von Projekten, Ueberwachung der dem Aerar beigestellten Baulichkeiten, Be-<br>schaffung und Erhaltung der Einrichtungsstücke, dann Evidenthaltung dieser<br>Objecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Leitung und Personale                                | Die oberste Leitung hat das Reichs-Kriegs-Ministerium und stehen demselben als Hilfsorgane zur Verfügung:  1) Für die fortificatorischen Baulichkeiten der General-Genie-Inspektor.  2) Für die nicht fortificatorischen Objekte der General-Bauingenieur.  3) Für die wissenschaftlichen Angelegenheiten das technische Militär-Comité. Das Personale für die Versehung des Dienstes besteht aus Officieren des Geniestabes, dann aus Militär-Beamten u. zw. aus Militär-Bauingenieuren, Militär-Bauwerkfürern und Militär-Baurechnungsbeamten, weiters aus dem Militär-Bauwerkmeister, das sind in keine Rangsclasse eingereihte Gagisten, und endlich aus Mannschaft von der Pionniertruppe. |
|                         | Genie-Direc-<br>tionen                               | für alle fortificatorischen Objekte in Festungen beziehungsweise für Gruppen<br>von Befestigungen bestimmt.<br>Im Ganzen bestehen 14 Geniedirektionen. — Als Leiter fungiert der Geniedirektor,<br>welchem zur Versehung des Dienstes Officiere des Geniestabes, Militär-Bauwerk-<br>führer, Militär-Baurechnungsbeamte u. Militär-Bauwerkmeister zugetheilt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| smd beruren             | Befestigungs-<br>Bau-Di-<br>rector                   | Bei den Militär-Territorial-Commanden in Innsbruck u. Serajevo systemisiert und<br>zur Leitung des fortificatorischen Dienstes für Tirol bezhw. für Bosnien und<br>Hercegowina bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Militar-Baudienstes     | Befestigungs-<br>Bau-Direc-<br>tionen                | werden fallweise für neu zu erbauende grössere Befestigungsanlagen aufgestellt.<br>Gliederung und Dienstbetrieb analog wie bei den Genie-Direktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zur Ausubung des Milita | Militärbauabtheilung                                 | zur Besorgung des Baudienstes für alle nichtfortificatorischen Baulichkeiten bestimmt und bei jedem Militär-Territorial-Commando aufgestellt. An der Spitze steht ein Militär-Oberingenieur, als "Militär-Baudirector" derselbe ist Referent des Militär-Territorial-Commandanten. Demselben sind die erforderlichen Beamten zugetheilt. In grösseren Garnisonen werden "Filialen der Militär-Bauabtheilung" aufgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zur                     | Haus-Commandanten,<br>Administations-Com-<br>mission | Für den Bauadministrationsdienst und die bauliche Instandhaltung der benützten<br>Gebäude, Uebungsplätze und Mobilien bestimmt. Die Administrations-Commissionen<br>speciell bei grösserem Umfange der obgeführten Geschäfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Genie-Stab.

Der Geniestab, welcher aus Officieren vom Hauptmann I. Cl. aufwärts und aus zugetheilten Officieren des Truppenstandes besteht, ist zum Entwurf, Ausführung, Erhaltung und Vervollständigung von Befestigungen, dann zur Beschreibung der eigenen und fremdländischen festen Plätze bestimmt. --Für die Aufnahme in den Geniestab ist die mit mindestens gutem Erfolge abgelegte Schlussprüfung des höheren Geniecurses notwendig.

An der Spitze des Geniestabes befindet sich ein General, welcher den Titel "General-Genie-Inspector" führt. Derselbe ist Hilfsorgan des Reichskriegs-Ministeriums, nach dessen Weisungen er stets zu handeln hat. - Die übrigen Officiere des Geniestabes sind im Frieden beim Reichskriegs-Ministerium, dann zur Bearbeitung der auf die Befestigungen und Strassen bezugnehmenden Agenden bei den Corps-Commanden und beim Militärcommando in Zara, weiters bei den Genie-Direktionen, in Militär-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten, in technischen Militär-Fachcursen und im technischen Militär-Comité

Bei der Armee im Felde werden als Hilfsorgane für das Geniewesen eingetheilt: bei jedem Armee-Commando: ein General oder Oberst als Geniechef; beim General-Etapen-Commando: ein Stabsofficier, desgleichen beim Armee-General-Commando nebst einen zweiten Stabsofficier für specielle Verwendungen; ausserdem werden fallweise die erforderlichen Officiere des Geniestabes auf den Kriegsschauplatz entsendet.

# Sanitätswesen.

#### Allgemeines.

Für die Leitung und Ausübung des gesammten Sanitätsdienstes bestebt das militär-ärztliche Officierscorps, welchem zur Unterstützung die Sanitätstruppe, das Medicamenten-Personale und die im

Sanitätsdienste ausgebildete Mannschaft der Truppe zur Verfügung stehen. — Die Sanitätsmanschaft der Truppen ist entweder als "Blessirtenträger" oder als "Bandagenträger" ausgebildet

Die Sanitätstruppe und die Blessirtenträger sind im Frieden für den Dienst in den SanitätsAnstalten bestimmt; im Kriege habendieselben auf dem Gefechtsfelde die Verwundeten aufzusuchen, den selben den ersten Verband anzulegen und deren Transport zum Hilfs- beziehungsweise Verbandplatz zu bewerkstelligen; die Mannschaft der Sanitätstruppe hat ausserdem auch den Dienst in den Sanitätsanstalten der Armee im Felde, dann in den Deutsch-Ordensspitälern zu versehen.

Die Bandagenträger haben die für den Arzt zur ersten Hilfeleistung nothwendigsten Utensilien zu tragen.

# Sanitätstruppe.

|                                          | Gliederung                  | Die Sanitätstruppe gliedert sich in das Sanitätstruppen-Commando und 26 Sanitäts-Abtheilungen (1—26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :                                        | Frieden                     | Je eine Sanitäts-Abtheilung ist für den Dienst in einem Garnisons-Spital bestimmt und gliedert sich a) in eine Stammabtheilung, bestehend aus der militärisch u. im Sanitäts-Hilfsdienste theoretisch ausgebildeten Mannschaft; b) in eine Instructions-Abtheilung, bestehend aus der in Ausbildung befindlichen u. der zur Ausbildung nöthigen Mannschaft. Die Sanitäts-Abtheilungen Nr. 25 u. 26 bestehen nur aus je einer Stammabtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Tliederung einer Sanitäts-Abtheilung im |                             | Aus den Sanitätsabt. werden formiert:  I. Feld-Sanitäts-Abtheilung; zur Versehung des Sanitäts-Hilfsdienstes bei den Divisions-Sanitäts-Anstalten, den Feldspitälernund Eisenbahn-Sani- tätszügen oder Schiffambulanzen;  2. Reserve-Sanitäts-Abtheilungen: zur Dotierung der aufzustellen- den Reservespitäler, Feld-Marode- häuser u. Kranken-Haltestationen mit der erforderlichen Mannschaft u. Offi- cieren, dann zur Deckung der Abgänge bei den Feld-Sanitäts-Abtheilungen u. für den Dienst in festen Plätzen; 3. Sanitäts-Abtheilungen für die deutschen Ordensspitäler. Die Feld-Sanitäts-Abtheilungen führen die Bezeichnung jener Anstalt, bei welcher sie eingetheilt sind z. B. Feld-Sanitäts-Abtheilungen der Infan- terie-Divisions-Sanitätsanstalt Nr. 1 bezhw. des Feldspitals Nr. 3. — Die Reservespitäler führen nebst einer fortlaufenden noch die Nummer jener Sanitäts-Abtheilung, von welcher sie aufge- stellt wurden; z. B. Reserve-Sanitäts-Abtheilung.  Nr. (1 fortlaufende Nummer).  10 (Nummer der aufzustellenden Sanitäts-Abtheilung).  Die von der Landwehr bezhw. dem Landsturm zur Verfügung stehende Mann- schaft wird zur Formierung von Reserve-Sanitäts-Abtheilungen respective beson- deren Landsturm-Sanitäts-Abtheilungen verwendet. |
|                                          | Standes-<br>Verhältnisse    | Der Stand einer Sanitätsabtheilung ist verschieden und schwankt derselbe im<br>Frieden zwischen 3 Officieren und 58 Mann und 5 Officieren 270 Mann. Der<br>Gesammtstand der Sanitäts-Truppe beträgt: im Frieden: 83 Officiere 3058 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | Bewaffnung                  | Infanterie-Officiers-Säbel: für Officiere und Cadetofficiers-Stellvertreter.<br>Pionnier-Säbel: für die Mannschaft mit Ausnahme der Officiersdiener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Verwahrung<br>r Verpflegung | Die Nachschub-Verpflegung im Brodsacke, die Reserve-Verpflegung im Tornister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Sanitäts- und Medicamenten-Anstalten.

| Sanitäts-Anstalten.  Garnisons-Spitaler Truppen-Spitaler Marodehäuser  Sind nur in grösseren Sonsorten, wo kene Gar-  Sind nur in grösseren Sonsorten Gar-  Sonsorten etablier; gestellt. Die Aerzte wer-  Gamanden oder beit Prup-  Entengenden Truppen wird durch die Blessit-  Die Nerwunderen Besirchen Besirchen Besirchen Spitaler in der Besirchen Belanden Benden Ambulanz  Soweit als es die In Verwundeten Spitaler in die Ambulanz  Soweit als es die In Wernunderen Spitaler in die Ambulanz  Enterbehenerforderung dass die Weiterbe-  Fragnen Spitaler in die Gersten Weiterbeforderung dass die Weiterbe-  Fragnen Spitaler in der Regel wird fledspitälerermöge gelen Benden in der Begel wird fledspitälerermöge gelen Benden in der Spital grösser als ein Spital grösser als ein Spital grösser als ein Spital grösser als ein Gerselbengadeein in der Regel wird fledspitälerermöge gied eingeschoben; sonst ist selbe einge-  Hilfsplatz etabliert. Spitalerermöge gied eingeschoben; sonst ist selbe einge-  the Bessirtenträgen der Truppen betraften benaden der Benden der Benden der Benden der Benden der Benden der Benden der Begel wird fledspitälerermöge gied eingeschoben; eingerheilt. Spital grösser als ein Gerselben gereit der Fragnersen sonst ist selbe einge-  Hilfsplatz etabliert. Spitalerermöge der Benden der | menten-Anstalten zur Verwaltung und Erzeugung der Arzneien bestimmt. Sanitäts-Anstalten. | Militär-Heilanstalten in Curorten | Um den Militär-Personen im Bedarfsfalle die Aufnahme und den Aufenthalt in einem Curorte zu ermöglichen.                                                                                                           | 100                                            | J. Grandson J. G. Grandson J. S.                                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Garnisons-Spitäler  Sind nur in grösseren Garnisonschen, wo keine Garnisonschen in Gansonschen, wo keine Garnisonschen in Garnisonschen in Garnisonschen in Garnisonschen in Garnisons-Spitäler; sonsorten, wo keine Garnisonschen in Gansonschen, wo keine Garnisonschen in Gansonschen, wird den bei den höheren und zum Krankenwartdienste je eine Sanitäts-Abtheilung eingetheilt.  2 Hilfsplätze  2 Hilfsplätze  2 Hilfsplätze  3 Hilfsplätze  4 Verwundeten  5 Garnisons-Spitäler  7 Truppen-Spitäler  8 Garnisons-Spitäler  8 Garnisons-Spitäler  9 Hilfsplätze  1 Verbandplatz  1 Verbandplatz  1 Truppen.  2 Hilfsplätze  1 Verbandplatz  1 Truppen.  1 Truppen.  2 Hilfsplätze  3 Hilfsplätzer  4 Garnisons-Spitäler  5 Garnisons-Spitäler  6 Garnisons-Spitäler  7 Truppen.  8 Garnisons-Spitäler  9 Hilfsplätzer  1 Truppen.  2 Hilfsplätzer  1 Truppen.  2 Hilfsplätzer and Feldspitäler möge.  1 Truppen.  1 Truppen.  1 Truppen.  2 Hilfsplätzer and Feldspitäler möge.  3 Hilfsplatzer and Feldspitäler möge.  4 Garnis and Feldspitäler möge.  5 Garnis and Garnis au |                                                                                          | Marodehäuser                      | leinen Garnisonen den Marodehäuser iert: Als Arzt fun- der Chefarzt des ffenden Truppenkör- die Krankenpflege durch die Blessir- äger der Truppen hen. In den Maro- mern werden in der nur Leichtkranke behandelt. | Feld-Sanitätscol. des<br>Deutschen Ritter-Ord. | Zur Unterstützung<br>der Divisions-Sani-<br>täts-Anstalt, u. ist<br>selbe gewöhnlich<br>bei der Ambulanz<br>eingetheilt.                                                                  |  |  |  |
| Garnisons-Spitäler  Sind nur in grösseren Garnisonsorten etabliert u. zw. bestehen in Ganzen gestellt. D 26 Garnisons-Spitäler; selbe haben einen eige- nud zum Krankenwart- dienste je eine Sanitäts- Abtheilung eingetheilt.  Z Hilfsplätze I Verwundeten erhalten die erste werden soweit der ärztliche Hilfe, in- soweit als es die Neiterbeförderung as gie Weiterbe in der Regel wird Feldspitäler ernög licht sei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | itäts-Anstalten.                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    | Ambulanz                                       | an die Entfer- ndplatz und Feld- tal grösser als ein gmarsch ist, so rd die Ambulanz r Labung u. Un- suchung der Ver- ndeten als Mittel- ed eingeschoben; ist ist selbe einge- bandplatz, |  |  |  |
| Garnisons-Spitä  Sind nur in grös Garnisonsorten eta u. zw. bestehen m G 26 Garnisons-Spit 26 Garnisons-Spit 26 Garnisons-Spit 26 Garnisons-Spit 27 Garnisons-Spit 28 Garnisons-Spit 29 Hilfsplätze  Printen die erste arztliche Hilfe, insoweit als es die Weiterbeförderung derselben erfordert. In der Regel wird Hilfsplätzetabliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | San                                                                                      | Truppen-S                         | In jenen grösse sonsorten, wo knisonsspitäler sind Truppenspgestellt. Die Aden den den bei de Commandenode pen eingetheilte entnommen; kenpflege obly Blessirtenträg                                               | bandplatz                                      | - A                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| T & W Z on Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | ler                               | seren<br>bliert<br>anzen<br>äler;<br>eige-<br>irzten<br>wart-<br>litäts-<br>heilt.                                                                                                                                 | 1 Ver                                          | Die V. werden ärztlich lung dass die förderu Feldspil                                                                                                                                     |  |  |  |
| T & W Z moltalten and zwar may shirtstank-sanitations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Garnisons-Spitä                   | Sind nur in grös Garnisonsorten eta u. zw. bestehen im G 26 Garnisons-Spit selbe haben einen nen Stand an Ae und zum Kranken dienste je eine San Abtheilung einget.                                                | C                                              | Die Verwundeten erhalten die erste ärztliche Hilfe, insoweit als es die Veiterbeförderung derselben erfordert. In der Regel wird für jede Brigade ein Hilfsplatz etabliert.               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   | TRWZ bun                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   | stabile Sanitäts-Anstalten                                                                                                                                                                                         |                                                | TA STATES AND                                                                                                                                         |  |  |  |

| .452b.                     | 5.4.a. + + 3.5p.                                                                                                                                                                                                                                                           | kenabschub erfolgt in die Sanitäts-Anstalten bezhw. Privat-Spitäler der Monarchie. | Anmerkung           | 4       | Für den Krankenabschub bezhw. zur Durchsuchung des Schlachtfeldes bestehen noch: Feld-Sanitäts-Colonne des Deutschen Ritter-Ordens; Blessirtenträger-Colonnen des Rothen Kreuzes und des Malteser Ritter-Ordens. |                         | 88 e    | Reserve-Spitals-Apotheke Medicamenten-Pelddepot | Für die Reserve- der Medicamenten<br>Spitäler bei Sanitätsan-<br>stalten.                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kranken-Haltsta-<br>tionen | Um den Kranken<br>währenddes Trans-<br>portes Ruhepausen<br>zur Erholung zu ge-<br>währen, eventuell<br>um das Uebernach-<br>ten von Kranken<br>zu ermöglichen.                                                                                                            | alten bezhw. Privat-5                                                              | Schiffs. Ambulanz   |         | Für den Kranken- transport eigens eingerichtete oder aber gewöhnliche                                                                                                                                            | ď                       | Im Krie |                                                 | Für die Feld-<br>spitäler be-<br>stimmt                                                                |
| Feld-Marodehäuser          | Dient zur Aufnahme<br>von Reconvalescen- z<br>ten und leicht Kran-<br>ken                                                                                                                                                                                                  | in die Sanitäts-Anst                                                               | Verkehrs-           |         | Für ganz leicht Verwundete; ohne besondere Einrichtung                                                                                                                                                           | Medicamenten-Anstalten. |         | Sanitäts-Material-Reserve   Feldapotheke        | Bei jeder Divisions-Sani-<br>tätsanstalt; ist mit Ver-<br>bandsmaterial und Medi-<br>camenten versehen |
| Reserve-Spitäler           | Sind sowohl als mobile Anstalten zur Ablösung der Feldspitäler, als auch als stabile Anstalten, in welchen die dauer nehe leilung der Kranken angestrebt wird, errichtet. Krankenstand wie Feldspital; in der Regel wird für 3 Feldspitäler ein Reserve-Spital anfgestellt | ankenabschub erfolgt                                                               | Kranken-            | Z й g е | Für leichte Kran- ke; die Einrich- tung besteht darin, dass in die Per- sonen- und Güter- waggons Decken etc. gegeben werden                                                                                     | Medic                   | e d e n | heken                                           | w. für jedes<br>isonsspital ei-<br>nd ansserdem<br>11 Garnisons-<br>kpotheken                          |
| Feld-Spitäler              | In der Regel für jede Infanterie- Truppen - Division ein Feldspital, Hier erhalten die Verwundeten die erste spitalsmässige Behandlung.  Zur Aufnahme von 600 Kranken geeignet.                                                                                            | Der Kran                                                                           | Eisenbahn-Sanitäts- |         | Zum Transport<br>von Schwerkran-<br>ken und Verwun-<br>deten und zu<br>diesem Zwecke                                                                                                                             |                         | Im Frie | Mi                                              | Militär-Medica- Garn<br>menten-Depôt nes u<br>noch                                                     |
| -8<br>-9                   | G l i F e l d - S a n i t ä t n n S e l d - S a n i t ä t                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                     |         | Einrichtungen für den Kr<br>schub (ambulante Feld-Se<br>stalten)                                                                                                                                                 | ¥                       |         | <del></del>                                     | Gliederung                                                                                             |

# Traintruppe.

| Gliederung                                                                               | Die Traintruppe gliedert sich in 3 Regimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Regimenter                                                            | Jedes Train-Regiment wird mit einer Nummer von 1-3 bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| einer Train-Division<br>im Frieden                                                       | Regimentsstab,  5 Train-Divisionen bestehend jede aus dem Divisions-Stab und einer Anzahl Train-Escadronen sowie einem Ersatz-Depôt-Cadre; bei den Train-Divisionen 6, 11, 12 u. 14 überdies noch einem Cadre für Gebirgs-Train-Escadronen. Die Train-Divisionen sind administrativ selbstständig und werden mit einer Nummer von 1—15 bezeichnet; im Ganzen bestehen 85 Train-Escadronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gliederung eines Regiments bezhw. einer                                                  | Vom Ersatz-Depôt-Cadre werden aufgestellt:  1. Corps-Train-Park. 2. Eine Trainbegleit-Escadron für Feld-Verpflegs-Magazine. 3. ein Train-Detachement für Feldbäckereien; 4. ein Depôt für marode Pferde; 5. ein Ersatz-Depôt; 6. Etapen-Trainzüge. Vom Cadre für Gebirgs-Trainzüge. Vom Cadre für Gebirgs-Trainscadronen werden aufgestellt: Eine Anzahl Gebirgs-Train-Escadronen, dann von den Cadres der G., 12. u. 14. Train-Division je ein Gebirgs-Divisions-Trainpark. Im Ganzen bestehen 20 Gebirgs-Train-Escadronen. Die 15. Train-Division stellt dermalen das unter 2 und 3 Gesagte nicht auf. Die von der Landwehr bezhw. dem Landsturm zur Verfügung gestellte Maunschaft wird und zw. erstere beim Ersatz-Depôt eingetheilt; letztere in Landsturm-Abtheilungen formiert. |
| Eintheilung der<br>Train-Escadronen im<br>Mobilisirungsfalle                             | Die Train-Escadronen werden eingetheilt, u. zw. jedes höhere Commando von der Infanterie-Trup-<br>pen-Division aufwärts und je vier Kriegsbrücken-Equipagen erhalten eine Train-Escadron, welche<br>sich nach ihrer Bestimmung in 2, 4, 5, oder 6 Züge gliedert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eintheilung der Re-<br>gimenter und Divi-<br>sions-Commandanten<br>im Mobilisirungsfalle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standesverhältnisse                                                                      | Der Friedensstand der Train-Eskadronen ist verschieden und variiert zwischen 30 Officieren 27 Mann, 18 Pferden und 2 Officieren 24 Mann und 16 Pferden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bewaffnung                                                                               | Cavallerie Säbel: für Officiere. Cadet-Officiers-Stellvertreter, Wachtmeister, Rechnungs-Unterofficiere I. Classe, Curschmiede u. Einjährig-Freiwillige der gesammten Train-Truppe, für Zugsführer, Rechnungs-Unterofficier II. Cl., Corporale und Trompeter mit Ausnahme der Gebirgs-Train-Escadronen u. Gebirgs-Divisions-Parks, dann für die mit Reitpferden berittenen Trainsoldaten.  Pionnier-Säbel für alle übrige Mannschaft mit Ausnahme der Officiersdiener.  Revolver: für sämmtliche Unterofficiere. Hinterlad-Carabiner: für alle Trainsoldaten.                                                                                                                                                                                                                          |
| Munition                                                                                 | Für den Revolver und ('arabiner je 30 Patronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verwahrung der<br>Nachschub- und<br>Reserve-Verpfle-<br>gung                             | Bei der mit ledernen Packtornister ausgerüsteten Mannschaft die Nachschubverpflegung in der linken, die Reserveverpflegung in der rechten Packtasche. — Die berittene Mannschaft das Brot (Zwieback) der Nachschubverpflegung im Hafersacke verwahrt; die mit dem Brotsake und dem Segeltuchtornister ausgerüstete Mannschaft die Nachschubverpflegung im Brotsacke. die Reserveverpflegung im Tornister; beim Pferde: der Reservehafer für die Mannschaftsreitpferde im Hafersacke auf diesem, alles übrige als Zuladung auf den Fuhrwerken.                                                                                                                                                                                                                                          |



|         | Zv                  | veck                                                 | Den Ersatz an Mannschaft bei der Train-Truppe; dann jenen an Pferden und<br>Trainmaterial sowohl für den Armee- als auch für den Truppentrain zu bewirken.             |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ħ       | talten              | Corps-<br>Trainpark                                  | Den Ersatz an Pferden und Trainmaterial bei den Abtheilungen der Train-<br>Truppe und den Truppentrains, sowie jenen an Mannschaft bei der Train-Truppe<br>zu leisten. |
| e r u n | e Reserve-Anstalten | Depôt für<br>marode<br>Pferde                        | Dient zur Aufnahme kranker Pferde in thierärztliche Behandlung                                                                                                         |
| l i e d | mobile              | Armee-<br>Train-<br>Felddepôt                        | Zur Ergänzung des Trainmateriales bei den Corps-Trainparks. Die Vorräthe sind in Depôträumen hinterlegt.                                                               |
| Э       | stabile Anstalt     | Train-<br>Zeugs-De-<br>pôt in<br>Kloster-<br>neuburg | Dient zur Beschaffung und Verwaltung des gesammten Train-Materiales.                                                                                                   |

# Bosnisch-herzogovinische Infanterie.

| Gliederung Bezeichnung |            | Besteht aus 4 I                                                                                                                                                                                                                                                                   | legimentern.                                                       |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ве                     | zeichnung  | Jedes Regiment wird mit einer Nu                                                                                                                                                                                                                                                  | ummer von 1 bis 4 bezeichnet.                                      |
| eines Regiments        | im Frieden | Regimentsstab drei Feldbataillone (1-3) zu je vier Feldcompagnien (1-12) ein Ersatz- Bataillons-Cadre. Mit 1. Oktober 1894 wurden in der Ersatz- Bataillonscadrestation jedes Regiments eine weitere Comp., mit der Nummer 13 aufge- stellt u. dem 2. Feldbataillon angegliedert. | 37.54.<br>3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |
| <br>Gliederung         | im Kriege  | Die Feldabtheilungen bleiben wie im<br>Frieden formiert. Aus dem Ersatz-Ba-<br>taillons-Cadre wird gebildet: das Ersatz-<br>Bataillon bestehend aus: 4 Ersatzcom-<br>pagnien (1—4)                                                                                                | 6. 33.<br>1. 5. 4. 5. Cp.                                          |

Die Standesverhältnisse, Bewaffnung, Betheilung mit Munition, dann Verpflegung ist analog wie bei der k. u. k. Infanterie. In den Verband eines jeden bosnischen Infanterie-Regiments gehört eine Train-Standesabtheilung, welche die Nummer des Regiments führt und zur Deckung des Bedarfes an Mannschaft bei den im Occupationsgebiet befindlichen Train-Abtheilungen des k. u. k. Heeres bestimmt ist.

# K. k. Landwehr

| Gliederung                                                   |         | tene L                                                    | andwe                                                                                                                                                                                                                  | hrtruj                                             | ppen;<br>r Divis                                | letzter                                             | e best<br>eritten                           | ehen<br>e Tirc                | aus a)<br>oler L       | 6 La                         | Fusstru<br>andwehr<br>schützer<br>tzen". | -Ul | ılan     | en-R    | egin         | nen-   |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|---------|--------------|--------|
|                                                              |         |                                                           | Fusst                                                                                                                                                                                                                  | rupp                                               | en.                                             |                                                     |                                             |                               |                        |                              |                                          |     |          |         |              |        |
| Gliedert                                                     | ıng     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                 |                                                     | mt bes                                      |                               | 82 La                  |                              | -Infanter-<br>r- und 1                   |     |          |         |              |        |
| Bezeichn<br>der Regim                                        |         | nach il                                                   | hrer S                                                                                                                                                                                                                 | tabsst                                             | ation<br>k. Lai                                 | und ei                                              | ner N<br>-Infar                             | ummer<br>iterie-I             | von<br>Regime          | 1 bis<br>ent W               | Landes<br>23 ber<br>ien Nr.<br>Nr. I.    | ZW. | I.       | bis     | III          | be-    |
| ung eines Landwehr-<br>rie- (Landesschützen)<br>Regiments im | Frieden | 3-4 F<br>bestehe<br>bezhw<br>bei jed<br>besteht<br>Cadre, | nd aus . (1—) lem La über welche                                                                                                                                                                                       | aillon<br>je 4 F<br>16) E<br>ndwe<br>dies<br>e mit | Feldcon<br>rsatz-E<br>br-Infa<br>ein R<br>der N | 3) bez<br>npagnio<br>Bataillo<br>nterie-<br>teserve | en (1-<br>ns-Cae<br>Regin<br>batail<br>ihre | -12)<br>dre;<br>nent<br>lons- |                        | R.S.                         |                                          | 8   | s.e.     |         | FR           | F.Op.  |
| Gliederung<br>Infanterie-<br>Reg                             | Kriege  | miert.<br>Cadres                                          | Die Feldabtheilungen sind wie im Frieden for-<br>miert. Aus den Ersatz- und Beservebataillons-<br>Cadres werden nach speciellen Weisungen Er-<br>satz- und Reservebataillone, ferner Stabscom-<br>pagnien aufgestellt. |                                                    |                                                 |                                                     |                                             |                               |                        | 98                           |                                          |     | Op       | 1       | or 90        |        |
|                                                              |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                 | i e d e n                                           |                                             |                               |                        |                              | Train                                    |     |          |         |              |        |
| Standesver-<br>hältnisse und<br>Train                        |         | Und zwar                                                  | Ersatz-Baons-<br>Cadre                                                                                                                                                                                                 | Feld-Compagnie                                     | Regiment mit                                    | Regiment mit garage                                 | Regiment mit<br>3 Baons                     | Regiment mittings             | Landwehr-<br>Bataillon | Landesschützen-<br>Bataillon | Und zwa                                  | ır  | Fleisch- | Bagage- | Proviant- us | Marke- |
|                                                              |         | Officiere                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                  | 67                                              | 53                                                  | 4                                           | 5                             | 29                     | 32                           |                                          | 1   |          |         | 3            |        |
| Bewaffnung<br>Munition                                       |         | Mann I                                                    | m Allg                                                                                                                                                                                                                 | 54<br>emeir                                        | 886<br>nen an                                   | alog w                                              | 236.                                        | 232-372<br>der I              | 1557<br>Infant         | erie de                      | es k. u.                                 |     | Не       | eeres   |              |        |

# II. K. k. Berittene Landwehrtruppe.

| Gliederung         | men-Regiments                                                    | Regimentsstab mit Pionnierzugs-Cadre; 2 Divisionsstäbe (1-2) mit je 3 Feldes- cadronen (1-6) 1 Ersatzcadre. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                   |                        |                                 |                      |                                         | 4                 |                      | ,            |                                             | 9.5x.<br>9.5x.<br>9.5x.<br>9.6sc.    |                              |                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | eines Landwehr-Uhlanen-Regiments                                 | nierzug<br>Escadr<br>Weiter                                                                                 | Aus dem Pionnierzugscadre wird der Pion-<br>nierzug, aus dem Ersatzcadre die Ersatz-<br>Escadron und Stabscavalleriezug formiert.<br>Weiters wird eine Telegraphen-Patrouille<br>aufgestellt; im übrigen bleiben die Forma-<br>tionen wie im Frieden. |                |                                   |                        |                                 |                      |                                         |                   |                      |              | 8                                           | /                                    |                              | 6.6s.<br><b>4</b> F.S.                                                                      |
|                    | der berittenen Tiroler<br>bezw. Dalmatiner Landes-<br>schützen   | formier<br>nen<br>Die ber                                                                                   | Die berittenen Tiroler Landesschützen formieren: 1 Divisionsstab, 2 Feldescadronen (1—2) und einen Ersatzcadre.  Die berittenen Dalmatiner Landesschützen bestehen aus einer Feldescadron                                                             |                |                                   |                        |                                 |                      | 100000000000000000000000000000000000000 |                   |                      |              | missen balmasinso<br>ventroppingen<br>F.Es. |                                      |                              |                                                                                             |
|                    |                                                                  | abtheil                                                                                                     | ung                                                                                                                                                                                                                                                   | aı             | uppen w<br>ifgestellt<br>ionen wi | , im                   | übrige                          | u                    |                                         |                   |                      |              | 8                                           | G.                                   |                              | <b>25€</b> 5.                                                                               |
|                    |                                                                  | Im Frieden   Land-   berittene Lan-                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                   | Trainfu<br>Res. Pferde |                                 |                      |                                         | nhrwerke<br>Wagen |                      |              |                                             | Sämmtliche Fuhr-<br>werke sind zwei- |                              |                                                                                             |
| nisse<br>der<br>La | desverhält-<br>und Train<br>berittenen<br>indwehr-               | Und<br>zwar                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | Regiment using | Tiroler m                         | al-<br>uti-<br>er      | zwar                            | beschirrte           | unbeschirrte                            | Werkzeug-         | Proviant-            | Marketender- | Bagage-                                     | Bei-                                 | Packpferd für<br>Pionnierzug | spännig. Die Bei<br>wagen werdennu<br>dann beigestellt,<br>wenn die Ent-<br>lastung der Ba- |
| ·                  | ruppen                                                           | Officiere<br>Mann<br>Pferde                                                                                 | 3 41 36                                                                                                                                                                                                                                               | 29             | 4 13                              | Uhlas<br>beritten      | nen Rgt.  Tireler  Dalma- tiner | 2 2                  | $\frac{2}{2}$                           | 7<br>2<br>1       | 6 3                  | 1            | 7 2 1                                       | 26<br>8<br>4                         |                              | gage- und Provi<br>antwagen noth-<br>wendig ist.                                            |
| beson<br>leisti    | nschaft für<br>dere Dienst-<br>angen, Be-<br>aung, Muni-<br>tion | k. u. k<br>arbeite                                                                                          | n 5                                                                                                                                                                                                                                                   | lava           | allerie; l<br>ann per             | ei den<br>Escad        | beritte<br>ron mi               | ener<br>t de<br>en l | n e<br>Lan                              | role<br>nts<br>dw | er L<br>prec<br>ehrt | hen<br>trup  | lesi                                        | schü<br>n W                          | tzen<br>erkze                | alog wie bei der<br>sind für Pionnier-<br>eugen ausgerüstet,<br>log wie bei der             |
|                    |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                   |                        |                                 |                      |                                         |                   |                      |              |                                             |                                      |                              |                                                                                             |

# Kön. ung. Landwehr.

Die kön. ung. Landwehr gliedert sich in: 1. Landwehr-Infanterie, bestehend aus: 28 Landwehr-Infanterie-Regimentern und 2. Landwehr-Cavallerie, bestehend aus: 10 Landwehr-Hussaren-Regimentern. Die Regimenter werden nach ihren Stabsstationen und mit einer Nummer von Gliederung 1-28 bezhw. 1-10 bezeichnet z. B. kön. ung. Oedenburger Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 18 oder kön. ung. Budapester Landwehr-Hussaren-Regiment Nr. 1. I. Landwehr-Infanterie. Regimentsstab; 3-4 Feldbataillone, jedes Bataillon bestehend aus: 4 Feldcompagnien en cadre ein Ersatz-Bataillons-Cadre. Für die eventuelle Vermehrung der Landwehr-Bataillone im Kriege bestehen bei Gliederung eines Regiments einzelnen Regimentern schon im Frieden insgesammt 11 Reserve-Cadres. E Der Landwehr-Stellungsbez, in Fiume stellt eine Compagnie auf, mit der Bezeichnung & BC "Fiumaner Compagnie", welche dem Commando des Inf.-Rgts. Nr. 20 unterstellt ist. n St Die Feldcompagnien werden auf den Kriegsstand gebracht. Aus dem Ersatz-Bataillons-Cadre wird formiert: Das Ersatz-Bataillon bestehend aus so vielen Ersatz-Compagnien, als das Regiment Feldba-taillone hat; aus einer im Frieden be-8 stimmten Feldcompagnie: eventuell eine Stabscompagnie; aus den Reserve-Cadres: die Reservetruppen. Train Im Frieden l'ferde Wagen Die Proviantwagen sind 3 oder 4-spännig, Comp. Munitions-Regiment mit 3 B.
taillonen
Regiment mit 4 Battaillondn Feldcompagnie alle übrigen Fuhrwerke Landesfuhren Standesverhält-Und Und zwar 2-spännig, Bei Batailunbeschirrte lonen, wo 4-spännige nisse und Train zwar Proviantwagen vorhanden, entfallen die Landesfuhren. Officiere 2 2 12 43 55 Landwehr-6 3 Bataille-27 366 481 Inf.-Regt. 2 2 16: 8 Mann Mannschaft für besondere Dienst-Analog wie bei der Infanterie des k. und k. Heeres. leistung. Bewaffnung. Munition.



# II. Landwehr-Cavallerie.

| Regiments                | im Frieden | zwei Divisionen bestehend aus je: 3 Escadronen (1-6) en cadre; 1 Ersatz-Cadre |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                            |            |              |                |         |                            |            |              | A. S.t.                                     |                                                                                                             |  |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------|---------|----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gliederung eines F       | im Kriege  | vom Ersat<br>eventuell                                                        | imentss ine Tel z-Cadr nach Cava scadron | Es werden formiert: nentsstabe: ein Pionnierzug und ne Telegraphenpatrouille; Cadre: eine Ersatzescadron und nach besonderen Weisungen ein Cavallerie-Stabszug. adronen werden auf den Kriegs- stand gebracht. |                            |            |              |                |         | 8.                         | 8.5c. 8.2. |              |                                             |                                                                                                             |  |
|                          |            | Im Frieden                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                            | Pferde     |              |                | -       | rain<br>zweispännige Wager |            |              | n                                           | Day Daylor foud such Sut                                                                                    |  |
|                          |            |                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                | ì                          | ResZug     |              | - "            | - Par   | Imgo                       |            |              | Das Packpferd gehört<br>zum Pionnierzug und |                                                                                                             |  |
| Standesverhält-<br>nisse |            | Und zwar                                                                      | Feld-Es-<br>cadron<br>Regiment           |                                                                                                                                                                                                                | Und zwar                   | beschirrte | unbeschirrte | Pack-          | Bagage- | Werkzeug-                  | Proviant-  | Marketender- | Bei-                                        | ist zum Transport<br>der Sprengmittel be-<br>stimmt. Beiwagen<br>werden eingetheilt,<br>wenn die Entlastung |  |
|                          | Hisse      |                                                                               | H 2                                      | V-7                                                                                                                                                                                                            |                            | 00         | un           |                |         | We                         | Pro        | Ma           | 0                                           |                                                                                                             |  |
|                          | nisse      | Officiere                                                                     | 4                                        | 39                                                                                                                                                                                                             |                            | pes        | un           | Pa             | Be      | ×                          | P.         | M            | B                                           | des Bagagewagen                                                                                             |  |
|                          | msse       | Officiere<br>Mann<br>Pferde                                                   |                                          | V-1                                                                                                                                                                                                            | Landwehr-<br>Hussaren-Rgt. | 9          | 2            | B <sub>B</sub> | 8 7     | 7                          | 20         |              | 7                                           | des Bagagewagen<br>nothwendig ist.                                                                          |  |

## Landsturm-Formationen.

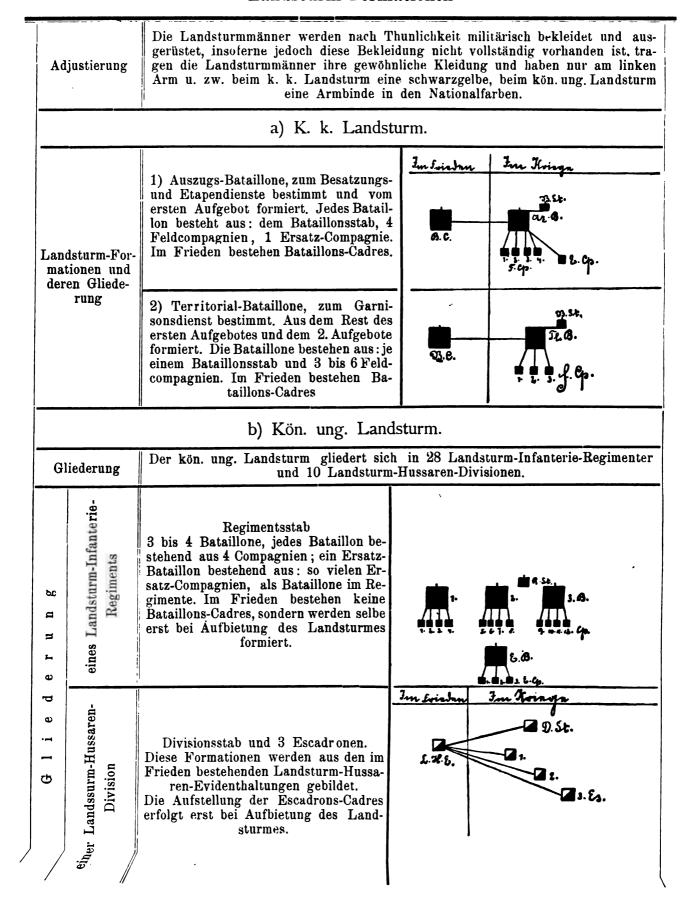



# Verpflegswesen.

Das Verpflegswesen umfasst alle jene Versorgen, welche erforderlich sind, um den Bedarf des k. u. k. Heeres an Natural-Verpflegs- und Serviceartikeln zu decken. Zur Durchführung dieser Aufgabe bestehen Militür-Verpflegs Anstalten und ist zur Versehung des Dienstes bei denselben die Militär-Verpflegsbrauche, bestehend aus Verpflegsbeamten und Verpflegsmannschaft, eingetheilt. Bei den Feldverpflegsansstalten ist der älteste Verpflegsbeamte als Vorstand der verantwortliche Leiter der Anstalt in Bezug auf den Verpflegsdienst; die Ausführung des Trainsdienstes, sowie die militärischen Massnahmen in Bezug auf Bewachung und Sicherung der Anstalt regelt der Train-Commandant. -- Die Bewaffnung der Verpflegsmannschaft besteht aus: Infanterie-Officierssäbel, für den Verpflegs-Accessist-Stellvertreter; in Werndlgewehren mit Sübelbajonnetten für die übrige Mannschaft. -- Kriegstaschen-Munition beträgt für den Unterofficier 20, für übrige Mannschaft 30 Patronen.

## Verpflegsanstalten.

|                |                                              | 6,747          | Militär-Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | p flegs-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lagazin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Militär-Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rpflegs-Filial                                                                                                                                                                                                           | -Magazin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| *              | stabile<br>Verpflegs-<br>Anstalten<br>u, zw. |                | Hat den Verpflegsdienst in<br>bezirke ausznüben. — Es b<br>Occupationsgebiete 10 Mlt<br>magazine in Festungen vo<br>deren Kriegsausrüstung v<br>"Festungs-Verpflegsmagazin<br>ausgerüsteten festen Platze<br>er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | estehen in de<br>Verpflegsmag<br>erbleiben in d<br>and erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eines Verpflegsi<br>dehnung hat. —<br>und Nachschublii<br>pflegsmagazinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Werden errichtet, wenn der Verpflegsbezir<br>eines Verpflegsmagazins eine grosse Aus<br>dehnung hat. — In Orten der Aufmarsch<br>und Nachschublinien werden Mangels von Ver<br>pflegsmagazinen gleichfalls Verpflegs-Filial<br>Magazine aufgestellt.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |                                              |                | Verpflegscolonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verpflegs-<br>Train                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Feld-Verpflegs-<br>Magazine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Feldbäckerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schlacht-<br>viehdepot                                                                                                                                                                                                   | Etapen-<br>Verpflegstrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Gliederung der | ld - Verpflegs - Anstalten (im Kriege)       | mobile u. zw.  | Jede Infanterie- (Cavallerie) Truppen-Division ist mit einer Infanterie- (Cavallerie).  Jedes Corps-Commando mit einer Corps-Verpflegseolonne ausgerüstet. Jede Verpflegs- solonne theleti sich in 5 Verpflegstaffel, von welcher jeder der Staffel 1-4 mit der ein- tägigen Nachschub-Verpflegung, der S. Staffel Beservestaffel im it der eine Staffel ner eine Verpflegung dotter ist. Der Reservestaffel lässt die Dreitheilung zu, jeder Theil enthält den einfägigen Reserververnth. Die Verpflegscolonne führt demnach für jeden Mann pränge in den einfägigen Reserververnth. Die Verpflegscolonne hesteht aus der: I. Verpflegrabtheilung, d. i. der Vorstand und das Verpflegs- personal. 2. Dem Trafin geblidde aus dem Commando, dann aus dem 2. bis 6. Zug der jer pei bei der Truppen-Division eingetheilten Trafin. Bakafren und aus Landesfuhren. Die nah bei der Truppen-Division eingetheilten Trafin. Bazeichnung mit fortlaufenden nah en ben ein der Rummer z. B. Infanterie- (Cavallerie: Corps-) Verpflegscolonne Nr. 21 – 2. Staffel (Re- por par per propentier) der der Propentier der Servestaffel). | Für das Armee-Ober-Commando und die Armee-Commanden an Stelle der Verpflegsco- erga- lonnen. — Staffelgliederung wie Verpflegscolonnen. — Der Verpflegstrain des Armee- Ober-Commandos besteht aus den durch Landesfuhren verstärkten Train-Detachement, jener der Armee-Commanden aus den durch Landesfuhren verstärkten Zügen der einge- einst | Ein Magazin ist für 3 Truppen-Divisionen bestimmt und besteht aus 15 Magazinsstaffel, er sat den 12 Staffel mit je eintägiger Nachschubverpftegung und 3 Staffel (Reservestaffel) mit je derbitätiger Reserve-Verpflegung dotiert sind. — Es ist demnach für jeden Mann und jedes Pferd eine Tägige Vorpflegung vorhanden. Ein hiefür bestimmter Mann und jedes Pferd eine Tägige Vorpflegung vorhanden. Ein hiefür bestimmter Mann und jedes Perd eine Anachschub- und Reserveverpflegung für das Corps-Armeeoder Armee-Ober-Commande mit. — Jedes Magazin besteht aus: 1. der Verpflegs-Abbheisel und der Arbeitelnen das der Tranbegleitungs-Eskadton (Estadtons-Commande und 15 Züge) und den Landesfuhren. — Bezeichnung mit fortjaufenden Nummern z. B. Feld-Verpflegz-Magazin | Zur Erzengung des für die Truppen erforderlichen Brotes und Abgabe desselben entweder direkte an die Truppen oder aber an die Staffel der Verpflegscolomen beziehungsweise Magazino.  — Besteht ans 1. der Verpflegsab-theilung, 2. der Trainaltheilung bestehend aus einem Detachement der Train-Truppe und aus Landesfuhren.  — Das Brod wird entweder auf stabilen oder mitgeführten Feldbackeffen gebacken.  — Bestehnung: mit fordaufenden Nummern z. B. Reldbäckerei Nr. 7 — Sektion Nr. 2. | - Halten einen viertüzigen Vorrath an Schlachtthieren zur Abgabe an die Truppen Jedes<br>Schlachtviehdepot gliedert sich in 3 Sektionen Die Sektionen haben die Bestimmung, das<br>Schlachtvieh der Armee nachzutreiben. | Haben grössere Verpflegsvorräthe von den Eisenbahn-Endpunkten in die zunächst der Opera- tionsarmee etablitren stablier Feld-Verpflegsanstalten, beziehungsweise an die mobilon Ver- pflegsanstalten vorznschieben, ansnahmsweise auch direkte an die Truppen abzugeben. — Der Transport wird mit ärarischen Trantzügen nnd Landesfuhren bewirkt. — Ein Etapentrainzug ist derart mit Fuhrwerken dotiert, dass er die zweitligige Nachschabverpfleung für eine In- fanterie-Truppen-Division fortbringen kann. Etapen-Trainzüge werden fortlaufend numeriert. |  |
|                | FF                                           | stabile u. zw. | Reserve-Verpflegs-Marker auf die Dauer des Bedarfos 2a) im Aufmarschraume: Cant zine; b) rückwärts des Austabile Verpflegsdepots; c) strassen: Etapen-Magaziue; dlinien währenb der Opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ten, wo die Aräthen nothwes gelangen nozur Aufstellur onierungs-Maj fmarschrauma den Etape on den Marschraum den Etape                                                                                                                                                                                                                           | zur Unterstüt<br>raume befind<br>ich estehen: Re<br>gernen Feldbe<br>des Brotes für<br>serve-Bäcker<br>Backofen, zur<br>Back und son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zung der im Aufmarse<br>ichen Bäckerein. —<br>serve-Bäckerein mit<br>eköfen, zur Erzeugu<br>Etapentruppen, Tras<br>sperierende Armee; u<br>reien mit gemauert<br>Erzeugung von Zw<br>stigen Surrogaten sta<br>Jede Reserve-Bäcker                                                                                                                                                                                                                                                                 | ch-<br>Es zur An<br>Abgabe<br>nd Abgabe<br>viehde<br>nd nöthig<br>en Schlad<br>ie-<br>ttt                                                                                                                                | sammlang und<br>des Schlacht-<br>an die Schlacht-<br>pots. — Wenn<br>können "Privat-<br>bi viehde pots"<br>Unternehmer<br>htet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Anmerkung: Verpfleganstalten für den Gebirgskrieg: Jede Inf.-Truppen-Division erhält eine Gebirgs-Verpflegscolonne; den abgetrenten Colonnen sind Theile der Gebirgs-Verpfl.-Colonne beizugeben. — Dotirung und Bestimmung wie bei Inf.-Verpflegscolonne. Train-Abtheilung besteht entweder ganz aus Tragthieren, oder zum Theile auch aus Fuhrwerken. — Schlachtvieh und wenn nöthig auch Feld-Verpflegsmagazine und Feld- oder Gebirgsbäckereien werden den Truppen beigegeben.

### Bettenwesen.

Zur Verwaltung, Verrechnung und Erfolglassung der Bettsorten bestehen Militär-Betten-Magazine. Der Dienst in den Bettenmagazinen wird im Frieden durch die Verpflegsbranche, im Kriege durch Officiere des Ruhestandes versehen. In Orten, wo keine Militär-Bettenmagazine aufgestellt sind, wird das Bettengeschäft durch die dortselbst befindlichen Militär-Verpflegsmagazine besorgt. Die Bettenmagazine werden nach den Standorten bezeichnet z. B. Militär-Bettenmagazin in Budapest.

### Monturwesen.

Zur theilweisen Erzeugung, dann Uebernahme und Aufbewahrung der von Privaten erzeugten Bekleidungs- und Ausrüstungs-Sorten, sowie zu deren Ausgabe an die Truppen bestehen im k. und k. Heere die Montur-Depôts und die Montur-Filialdepôts, bei der k. k. Landwehr das "Landwehr-Ausrüsungs-Hauptdepôt", und "Landsturm-Zeughäuser" und deren Filialen in Tirol und Voralberg; bei der k. ung. Landwehr das "Landwehr-Montur-Central-Depôt". Die Monturdepôts werden nach dem Standort und einer fortlaufenden Nummer, deren Filialen nur nach den Standorten bezeichnet. Im ganzen bestehen 4 Montur- und 2 Filialdepôts.

Der Dienst in den Montur-Depôts wird durch die Montur-Verwaltungsbranche, bestehend aus

Officieren, einem technischen Hilfspersonal und Mannschaft, versehen.

Im Kriege bestehen mobile Montur- und Sanitätsmaterial-Felddepôts, sowie deren Exposituren, welche einen Vorrath an Bekleidungs- und Rüstungs-Sorten für die Truppen und Anstalten der Armee im Felde halten. — Die Exposituren werden als Zwischenglied zwischen der operierenden Armee und den Felddepots eingeschoben, um hindurch einen Theil der Vorräthe näher zu bringen.

### Geldwesen.

Die Gelder des Heeres werden durch das Zahlamt des Reichskriegs-Ministeriums und die Militär-Cassen verwaltet.

Den Dienst in den Militär-Cassen versehen die "Militär-Cassen-Beamte". In Territorial-Bezirken, wo keine Militär-Cassen bestehen, werden die Cassengeschäfte von der im Amtssitze des Militär-Territorial-Commandos befindlichen Civil-Staats-Casse als Militär-Zahlstelle besorgt. — Im Mobilisirungsfalle wird für jedes Armee-General-Commando, jedes Corps und jede selbständige Infanterie-Truppen-Division eine Operationscasse, für jeden im Kriegsausrüstung versetzten festen Platz eine Festungcasse aufgestellt.

### Militär-Intendantur.

Zur Leitung und Controlle des gesammten Verwaltungsdienstes besteht die Militär-Intendantur; selbe hat alle auf die Ernährung, Bekleidung und Unterkunft des Heeres sowie der Armee im Felde bezugnehmenden administrativen Geschäfte, dann die administrative Controlle in diesen Dienstzweigen auszuüben. Das Personal der Militär-Intendantur besteht aus Militär-Intendanturs-Beamten, welche sich durch Ernennung von Officieren und Beamten, die den Intendanzurs absolviert haben, ergänzen. Die Intendantursbeamten sind zur Ausübung des obangegebenen Dienstes den höheren Commanden beigegeben. Speciell zur Ausübung der Rechnungs-Controlle besteht die Rechnungs-Controlls-Branche und sind die Beamten dieser Branche den Intendanturen beigegeben.
Bei den Landwehren bestehen Landwehr-Intendanturs-Beamte, welchen die analogen Dienstes-

obliegenheiten zukommen wie den Militär-Intendantursbeamten des Heeres.

### Justizwesen.

Zur Ausübung der Rechtspflege bestehen Militär-Gerichte und Militär-Gefangenhäuser.

Die Militär-Gerichte gliedern sich in 3, bei der kön. ung. Landwehr in zwei Instanzen u. zw. 1. Instanz: "Garnisons-Gerichte"; bei der k. k. Landwehr: "Landwehr-Gerichte"; bei der kön. ung. Landwehr "Landwehr-Districts-Gerichte".

2. Instanz: Militär-Obergericht für das Heer und die k. k. Landwehr; "k. u. Landwehr-Obergericht" für die k. ung. Landwehr.

3. Instanz: Oberster Gerichtshof.

Die Rechtspflege bei den Militär-Gerichten wird durch die Auditore ausgeübt. Die Militär-Gefangenhäuser zur Verwahrung der militärischen Sträflinge bestimmt gliedern sich: 1. In Militär-Srafanstalten, bezhw. Festungs-Strafhäuser, zur Verbüssung der die Dauer eines Jahres übersteigenden Kerkerstrafen.

2. Gefangenhäuser, bestehend aus Garnisons Arresten und Feld-Arresten. Für den Dienst in den Militär-Gefangenhäusern sind die Profossen bestellt.

37



## Seelsorge.

Für die Ausübung der Seelsorge und der kirchlichen Functionen besteht für das Herr die Militär-Geistlichkeit".

Die Monarchie ist in 15 Militär-Seelsorgebezirke, welch' jedem ein "Militär-Pfarrer" vorsteht, eingetheilt. — Das apostolische Feldvicariat, welchem der apostolische Feldvicar vorsteht, ist die oberste militärgeistliche Behörde.

Für die Seelsorge der evangelischen Glaubensgenossen bestehen 5 evangelische militärische Seelsorger. - Bei den Landwehren wird der Seelsorgedienst im Frieden durch die Civil-Geistlichkeit ausgeübt.

## Militär-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten.

Die Militär-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten dienen zur Heranbildung von Berufsofficieren bezhw. zur weiteren Ausbildung der Officiere.

Die Militär-Erziehungs-Anstalten gliedern sich:

1. Officiers-Waisenhaus in Fischau hat verwaiste Officierssöhne für die Aufnahme in eine Cadettenschule bezhw. Militär-Unterrealschule heranzubilden.

2. Militär-Unter- und Ober-Realschule: bezweckt die Vorbereitung der Zöglinge für die Aufnahme u. zw. erstere in die Militär-Oberrealschule oder Cadettenschule, letztere für die Aufnahme in die Militär-Akademie. — Es bestehen 4 Militär-Unter- und 2 Militär-Oberrealschulen.

3. Theresianische Militär-Akademie und technische Militär-Akademie in Wien: zur Heranbildung von Berufsofficieren und zwar bei ersterer für die Infanterie und Cavallerie, bei letzterer für die Artillerie und technischen Truppen. Bei der Ausbildung ist bezüglich der wissenschaftlichen Grundlage Bedacht genommen, dass die Zöglinge für die Frequentirung der Fachbildungs-Anstalten die Befähigung erlangen.

4. Cadettenschulen: dienen zur Heranbildung der Truppen-Officiere. Es bestehen: 14 Infanterie-, je eine Cavallerie-Artillerie- und Pionniercadettenschule. Die Infanterie-Cadettenschulen in Budapest, Prag und Pressburg haben eine Abtheilung für die Gestütsbranche, bezhw. für die Traintruppe respek-

tive für die Sanitätstruppe.

1. Kriegsschule: zur Heranbildung der Generalstabsofficiere.

Höherer Artillerie-Curs: zur höheren Ausbildung der Artillerie-Officiere.
 Höherer Genie-Curs: zur höheren Ausbildung der Officiere im technischen Fache.

4. Armee- und Artillerie-Schiesschule: zur Förderung der Kenntnisse über das Waffen- und Schiesswesen und Ausbildung von Instruktoren für das Schiesswesen.

5. Militär-Reitlehrer-Institut: zur Heranbildung von Fecht- und Turnlehrern.
6. Militär-Fecht- und Turnlehrer-Curs: zur Heranbildung von Fecht- und Turnlehrern.

7. Intendanz-Curs: zur Heranbildung der Intendanturs-Beamten.

8. Militärs-Verpflegsverwalters-, Bauverwalters- und Rechnungsraths-Curs: zur Aneignung jener Kenntnisse, welche für die Erlangung der höheren Beamtencharge erforderlich ist.

9. Corps-Officiersschulen.

### Militär-geographisches Institut.

Dem militär-geographischen Institute obliegt die Landesaufnahme, dann die Anfertigung der für den Dienst der bewaffneten Macht nothwendigen Karten, Pläne etc.

Der Dienst im militär-geographischen Institute wird durch Officiere, Beamte und Mannschaft versehen.

### Militär-Invaliden-Häuser.

Den Militär-Invaliden-Häusern obliegt die Versorgung der invaliden Officiere und Mannschaft. Es bestehen 4 Militär-Invalidenhäuser u. zw. je eines in Wien, Prag, Tyrnau und Lemberg.

### Militär-Transport-Häuser.

Den Militär-Transporthäusern obliegt die Absendung der Personen des Mannschaftsstandes von und zu den Truppen und gliedern sich dieselben in Garnisons- und Truppentransporthäuser.

•

# Höhere Commanden.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | k. u. k. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ieer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | k. ung.                                                                                                                                                 | Landwehr                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11-                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Brigade-<br>Commanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Truppen-Divi-<br>sions-<br>Commanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Militär-Territorial-<br>und<br>Corps-Commanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brigade-<br>Comman-<br>den                                                                                                                              | Distrikts-<br>Comman-<br>den                                                                                                                                                                         | k. k. Landwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Landwehr-<br>Ober-                                                                                                                                                   |
| Gliederung                         | Zwei oder mehrere Truppenkörper derselben-Waffengattung bilden eine Brigade u. zw. 5-8 Infanterieoder Jäger-Bataillone eine Infanterie-, 2 oder 3 Cavallerie-Regimenter eine Cavallerie-, Corps-Artillerieund die bei den Truppen-Divisionen eingetheilten Divisions-Artillerie-Regimenter eine Artillerie-Brigade.                                                                  | Zwei oder drei Infanterie- oder Cavallerie-Brigaden bilden eine Infanterie- oder Cavallerie-Truppen-Division. Insoferne im Frieden keine Cavallerie-Truppen-Divisionen aufgestellt sind, werden die Cavallerie-Truppen druppen blos in Cavallerie-Brigaden und diese den Corps-Commanden unterstellt.                                                                                                                                                                                      | Die Monarchie ist in 15 Militär-Territorial-Bezirke<br>u. zw. 14 Corps-Bezirke und 1 Militär-Commando-<br>Bezirk eingetheilt; das Occupationsgebiet bildet einen<br>eigenen Corps-Bezirk. Ein Corps besteht in der<br>Regel aus 2 Infanterie-Truppen-Divisionen, einer Caval-<br>lerie-Brigade und einer Artillerie-Brigade.                                                                                                                                                                                                                    | Zwei Landwehr-Infanterie-Regimenter bilden eine<br>Landwehr-Infanterie-Brigade.<br>Die Landwehr-Cavallerie ist in 3 Cavallerie-Brigaden<br>eingetheilt. | Ungarn ist in 7 Districte eingetheilt und besteht in jedem derselben ein Districts-Commando, welchem 2 Landwebr-Infanterie-Brigaden und die im Districte dislocierte Landwebr-Cavallerie untersteht. | Die Militär-Territorial-Commanden sind in Oesterreich gleichzeitig "Landwehr-Territorial-Commanden" uud führen als solche die Bezeichnung "k. k. Landwehr-Commando in Innsbruck, "k. k. Landeevertheidigungs-Commando in Innsbruck, " — Den Landwehr-Commandanten mit Ausnahme jenen in Zara, sind zur Vertretung und für die Territorial-Angelegenheiten die "Landwehr-Divisionäre" beigegeben. — Denselben fällt im Frieden bei Vereinigung der Truppen in grössere Verbände das Commando bezhw. die Uebungsleitung zu; im Kriege werden sie mit dem Commando einer Truppen-Division betraut. — Die Geschäftsgliederung der Landwehr-Commando wie beim Heer: als Chef der Militär-Abtheilung fungiert der "Landwehr-Commando Adjutaut, für den ökonomischadministrativen Dienst ist der Intendanzchef, für die Militär-Strafgerichtspflege der Justizrefereut. — Die Landwehr-Fusstruppen der Landwehr-Adminisch administrativen Dienst ist der Intendanzchef, für die Militär-Strafgerichtspflege der Justizrefereut. — Die Landwehr-Fusstruppen der Landwehr-Fusstruppen ein Zara — sind den Landwehr-Infanterie-Brigade-Commanden unterstellt, als deren Commandant ein General fungiert. | Ueberwachung der Disciplin und Schlagfertigkeit, Ausübung der Militär-Gerichtsbarkeit ein Landwehr-Ober-Commando, als dessen Commandant ein höherer General funoiert |
| Commandant                         | Oberst oder Generalmajor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Generalmajor oder Feldmarschall-Lieutenant. — Der Commandant und die ihm beigegebenen Organe bilden den "Truppen-Divisionsstab".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feldmarschall-Lieutenant oder Feld- sengemeister bezhw. General der Ca- vallerie. Der Corps-Commandant hat den Titel: Commandernt des x Corps- und commandierender General. Eingen Corps- und dem Militär-Com- mandanten in Zara sind zur Unter- siftzung General- beigegehen. welche "Stellvertreter" oder zugetheilte Ge- inerale heissen, die zugetheilten Feld- marschallieutenants, welche im Mobi- lisierungsfall ein Corps-Commando übernehmen, werdenzum, skellvertre- ter des Corps-Commandanten und com- mandirenden General" ernant. | Oberst oder Generalmajor                                                                                                                                | Generalmajor oder Feldmar-<br>schall-Lieutenant                                                                                                                                                      | lesterreich gleichzeitig "Landwehr-Tihres Standortes, das Landwehr-Teibres Commandanten mit Ausnahme jenen n. — Denselben fällt im Frieden bei erden sie mit dem Commando einer als Chef der Militär-Abtheilung fun für die Militär-Strafgerichtspflege dem Zara — sind den Landwehr-Infant General fungiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ueberwachung der Disciplin und Schlagfertigkeit, Ausübung ein Landwehr-Ober-Commando als dessen Commandant ein                                                       |
| Hilfsorgane and sonstiges Personal | bei der Infanterie- und Cavallerie-Brigade ein Oberlieunant des Generalstabes als Brigadege- Deralstabs-Officiers; bei der Artillerie-Brigade ein Oberlieutenant des Artilleriestabes als Brigade-Adjurant und bei den Artillerie-Brigaden 1-43 ein Hauptmann. Jedes Brigade-Commando hat einen Corporal oder Gefreiten oder Infanteristen als Schreiber und einen Infanteristen als | ein Stabsofficier als Generalstabschef und 2 Ober- officiere des Generalstabes bilden die Generalstabs- Abheilung; ein Intendanturs-Beamter als Chef der Divisions-Intendant und 2 Rechnungs-Controls- Reamte bilden die Divisions-Intendanz; ein Stabs- arzt fungirt als Divisions-Chefarzt. Für den Kanz- lei-Manipulationsdienst ist der Generalstabsah- theilung ein Feldwehei, der Divisions-Intendanz ein Unterofficier zugetheilt, weiters ist ein Soldat als Ordonnanz commandirt. | Anzahl Oberofficier als Generalstabschef und eine Anzahl Oberofficiere des Generalstabes, des Truppen- und Armeestandes bilden die Militär-Abtheilung; Infendantursbeamte u. Rechnungs-Controls-Beamte bilden die Corps-Intendanz; weiters: der Artillerie-Brigadier für das Artilleriewesen; Geniechef; Justizreferent; Sanitätschef; Militär-Pfarrer und rangsälteste Officier der im Amtssitze befindlichen Train-Truppe.                                                                                                                    | analog wie beim Heer                                                                                                                                    | analog wie beim Heer                                                                                                                                                                                 | Die Militär-Territorial-Commanden sind in Oesterrei, k. k. Landwehr-Commando" mit Beifügung ihres Gommando in Innsbruck." — Den Landwehr-Commanheiten die "Landwehr-Divisionäre" beigegeben. — Debzhw. die Uebungsleitung zu; im Krieze werden sit wehr Commanden ist analog wie beim Heer: als Changanistrativen Dienst ist der Intendanzcher, für die Territorial-Bezirke — mit Ansnahme jenes in Zara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zur Oberleitung der Ausbildung, Ueb                                                                                                                                  |

## Generalstab.

Ist bestimmt zur Ausarbeitung der Vorarbeiten für den Krieg, zum Dienst bei den höheren Behörden und Commanden, dann für besonders wissenschaftliche Verwendungen.

Besteht aus: den Generalstabscorps-Officieren in der Charge von Hauptmann aufwärts; den zugetheilten und commandierten Officieren des Truppenstandes, dann aus Beamten für das Feldtelegrafen und Rechnungswesen.

An der Spitze des Generalstabes steht ein höherer General als "Chef des Generalstabes", welcher Chef des Generalstabes der gesammten bewaffneten Macht ist und unter den unmittelbaren Befehlen Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät steht. Ihm obliegen alle operativen Arbeiten und Vorarbeiten für den Krieg. - Die bezüglichen Arbeiten werden verrichtet im: 1) Directions-Bureau, für Personalien und ökonomische Angelegenheiten, 2) Bureau für operative und besondere Generalstabs-Arbeiten, 3) Landesbeschreibungs-Bureau, 4) Evidenz-Bureau für Evidenthaltung der fremden Heere, 5) Eisenbahn-Bureau, 6) Telegrafen-Bureau.

Als Stellvertreter des Chef des Generalstabes fungirt ein höherer General.

## General-Flügel- und Personal-Adjutanten.

Die General- und Flügel-Adjutanten haben die Bestimmung, den Personal-Adjutantendienst bei Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät, (Zahl unbeschränkt); beim Reichs-Kriegs-Minister, (ein Major und ein Hauptmann oder Rittmeister), bei jedem Feldmarschall (ein Major), beim General-Inspektor des Heeres (zwei Stabsofficiere) und im Felde beim Armee-Obercommandanten (4 Statofficiere) und jedem Armee-Commandanten (2 Stabsofficiere) zu versehen.

Die Personal-Adjutanten versehen den Dienst bei den Corps-Commandanten und ernannten Stellvertretern derselben, sowie bei den Militär-Commandanten in Zara. - Als Personal-Adjutant fungiert ein Oberofficier.

### Ministerien.

K. u. k. Reichs-Kriegs-Ministerium ist die oberste Behörde des k. u. k. Heeres und gliedert sich nach den Kategorien der Dienstgeschäfte in 4 Sektionen und die Marine Sektion. -- Jede Sektion, an deren Spitze ein General (bei der IV. Sektion ein Militär-Beamter) steht, zerfällt in mehrere Abtheilungen; im Ganzen sind ein Präsidial-Bureau und 15 Abtheilungen. — An der Spitze jeder Abtheilung steht ein höherer Officier oder Militär-Beamter als Abtheilungs-Vorstand. — Jeder Abtheilung wird zur Bearbeitung der zufallenden Geschäftsstücke eine bestimmte Zahl von Officieren oder Beamten zugewiesen.

Die Geschäftsmanipulation wird durch die allgemeine Kanzleidirektion, deren Chef der Vorstand

der 9. Abtheilung ist geleitet und durch nachstehende Hilfsämter besorgt:

1. Kanzleispesen-Verwaltung.

- 2. Allgemeine Einreichungs-Protokoll.
- 3. Allgemeine Expedit.
- 4. Allgemeine Registratur.

In den einzelnen Abtheilungen werden nachstehende Geschäfte versehen: Präsidial-Bureau: Organisationsstatut; Personalien aktiver Personen von der VIII. Rangclasse aufwärts; Redaction der Verordnungsblätter.

- 1. Abtheilung: Personalien der nichtaktiven Generale und Stabsofficiere, dann der aktiven Officiere von der IX. Rangclasse abwärts.
- 2. Abtheilung: Standes- und Mannschafts-Angelegenheiten; Organisation der Infanterie-Jägerund Sanitätstruppe; Heeresergänzung.
- 3. Abtheilung: Organisation der Cavallerie und Train-Truppe, Pferde- und Trainwesen; Personalien der thierärztlichen Beamten.

4. Abtheilung: Militär-Justizwesen.

Operative Angelegenheiten; Ausbildung des Heeres, Generalstabs-Angelegenheiten; Landesbeschreibung; technische Angelegenheiten.

6. Abtheilung: Militär-Bildungs-Anstalten.

Artillerie-Waffen- und Munitionswesen. 7.

8. Militärbauwesen.

9. Versorgung und Invalidenwesen; Seelsorge. "

*10*. Mobilisirungs-Angelegenheiten.

*11*. Gebührs- und Bequartierungswesen; Cassenwesen. "

12. Verpflegs- und Bettenwesen. *13*. Bekleidung und Ausrüstung.

*14*. Sanitätswesen. Rechnungswesen. 15.

Der Reichs-Kriegs-Minister ist ein höherer General, der älteste Sectionschef fungirt als dessen Stellvertreter.

K. k. Ministerium für Landesvertheidigung und kön. ung. Landesvertheidigungs-Ministerium ist die oberste Behörde der k. k. bezhw. k. ung. Landwehr. — Ersteres gliedert sich in 2 Sectionen bestehend aus: dem Präsidial-Bureau und 6 Departements; letzteres in 6 Sectionen bestehend aus: dem Präsidial-Bureau und 17 Abtheilungen.

## General-Inspector des Heeres.

Der General-Inspector des Heeres inspiciert das Heer in Bezug auf die Manövrierfähigkeit und Ausbildung und leitet die grösseren Truppenübungen; derselbe ist lediglich Sr. Majestät verantwortlich.

Demselben ist ein Stellvertreter und zur Führung der Dienstgeschäfte ein höherer Officier des Generalstabes und ein Hauptmann der Infanterie beigegeben.

## Oberste Kriegsherr.

Der oberste Kriegsherr über die gesammte bewaffnete Macht ist Se. k. u. k. Apostolische Majestät. Die der Selbstbestimmung Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät vorbehaltenen Angelegenheiten werden in der Militär-Kanzlei Sr. Majestät besorgt, deren Vorstand ein General ist.





# Armee im Felde.

Sämmtliche mobilen Truppen, Commanden, Behörden und Anstalten der bewaffneten Macht bilden im Kriegsfalle in ihrer Gesammtheit die Armee im Felde.

| ung<br>rmee                         |                                                                                                                                                             | Zusammensetzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ng der einzelnen Arm                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gliederung<br>der Armee<br>im Felde | Commanden                                                                                                                                                   | Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organisationsgemäss                                                                                                                                                                                                          | r a i n<br>Vor Beglun der Ope-<br>ration                                                                          | Fallweise                                                                                                                                            |
| nfanterie                           | Brigade-Commando                                                                                                                                            | 6—9 Infanterie-Jäger- oder<br>Laudwehr-Bataillone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nur den selbstständig                                                                                                                                                                                                        | the second of the second                                                                                          | theilt<br>manden, werden                                                                                                                             |
| Cavallerie Infanterie<br>Brigaden   | Brigade-Commando                                                                                                                                            | 2 Cavallerie-Regimenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | die erforderlichen Re                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| Infanterie-Truppen-<br>Division     | Truppen-Divisions-<br>Commando, 2 In-<br>fanterie-Brigade-<br>Commanden; bilden<br>mit den beigegebe-<br>nen Organen das<br>Divisions-Stabs-<br>quartier.   | 13—16 Infanterie-Jäger-oder<br>Landwehr - Bataillone von<br>denen 5 bis 8 Bataillone eine<br>Infanterie-Brigade bilden;<br>3 bis 4 Escadronen Caval-<br>lerie; 1 Divisions-Artillerie-<br>Regiment als Divisions-Ar-<br>tillerie; eventuell technische<br>Truppen; 1 Train-Escadron;<br>Stabstruppen (1 Infanterie-<br>Stabscompagnie, 1 Stabsca-<br>vallerie-Zug). | Train des Divisions-<br>Stabs-Quartiers; In-<br>fanterie-Divisions-Sa-<br>nitäts-Anstalt; Divi-<br>sions-Munitionspark;<br>Infanterie-Verpflegs-<br>Colonne                                                                  |                                                                                                                   | Divisions-Brücken-<br>train; Section eine<br>Feldspitals; Ver-<br>pflegs-Staffel;<br>Feldbäckerei;<br>Schlachtvieh-<br>depot;<br>Feldsignal-Abtheilu |
| Cavallerie-Truppen-<br>Division     | Commando, 2 Ca-<br>vallerie-Brigade-<br>lerie-Brigade bilden; eine                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Train des Divisions-Stabs-<br>Quartiers; Cavallerie-Te-<br>legrafen-Abtheilung; Ca-<br>vallerie-Divisions-Sanitäts-<br>Anstalt; Cavallerie-Muni-<br>tionscolonne; Cavallerie-<br>Verpflegs-Colonne                           |                                                                                                                   | wie Infanterie-<br>Truppen-Division                                                                                                                  |
| Armee-Corps                         | Corps-Commando;<br>bildet mit den zu-<br>gewiesenen Orga-<br>nen das Corps-<br>Hauptquartier.                                                               | 2 oder 3 Infanterie-Trup-<br>pen-Divisionen; ein Corps-<br>Artillerie-Regiment;<br>(Corps-Artillerie); tech-<br>nische Truppen; Stabs-<br>truppen (wie InfTrupp<br>Division); 1 Train-Esca-<br>dron                                                                                                                                                                 | Train des Corps-Haupt-<br>quartiers; Corps-Telegra-<br>phen- u. Telephon-Abthei-<br>lung; Corps-Munitions-<br>Park; leichte Kriegsbrük-<br>kenequipage; Schanzzeug-<br>colonne; Corps-Verpflegs-<br>Colonne; Corps-Trainpark | Feld-Verpflegs-Ma-<br>gazin; Feldbäcke-<br>rei; Schlachtvieh-<br>depôt; Feldspital;<br>Depôt für marode<br>Pferde | Feldsignal-Abthelungen. Normal<br>Kriegsbrücken-<br>Equipagen; Pion<br>nier-Zeugreserve                                                              |
| тее                                 | Armee-Haupt quartier, für die operative Leitung                                                                                                             | W 1 17 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Train des Armee-Haupt-<br>quartiers; Armee-Tele-<br>graphen-Abtheilung;<br>Normale Kriegsbrücken-<br>Equipagen; Armee-Muni-<br>tionspark: Verpflegstrain<br>des Armee-Commandos                                              |                                                                                                                   | Armee-Schanzzeu<br>Park                                                                                                                              |
| Ar                                  | Armee-Gene-<br>ral-Commando pagnien der Fusstruppen                                                                                                         | Train des Armee-General-<br>Commandos; Feldspitäler;<br>Feldverpflegs-Magazine;<br>Etapen-Trainzüge; Feld-<br>bäckereien; Schlachtvieh-<br>depôts; Depôts für ma-<br>rode Pferde                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| teen                                | Operierende Hauptquar- tier, für die operative Leitung                                                                                                      | Mehrere Armeen, welche<br>auf demselben Kriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Train des Armee-Ober-<br>Commandos ; Verpflegs-<br>train des Armee-Ober-<br>Commandes                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| Armeen                              | Operierende Hauptquartier, für die operative Leitung General-Eta- pen-Command für den ökone misch-admini strativen Dienst, dann die Leitung de Etapenwesens | schauplatze zu operieren<br>bestimmt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Train des General Etapen-<br>commandos; Reserve-An-<br>stalten, insoferne sie nicht<br>den Armeen zugewiesen<br>sind                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |

# Höhere Commanden und Stäbe der Armee im Felde.

| Benennung<br>der Com-<br>manden |                                    | Brigade-                                                                                       | Truppen-Divi-                                                                                                                   | Oana Oanaa I                                                                  |                                 | ommando<br>end aus                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                    | Commando                                                                                       | sions-Commando                                                                                                                  | Corps-Commando                                                                | Armee-Haupt-<br>quartier        | - Armee-Gene-<br>ral-Commando                                                                                                                                                                                               |
|                                 | Bestim-<br>mung                    | Zur operativen<br>und militärischen<br>Führung der zu-<br>gewiesenen<br>Truppen be-<br>stimmt. | Zur militärischen<br>Führung der Trup-<br>pen und zur Lei-<br>tung des ökonomisch-<br>administrativen Ver-<br>waltungsdienstes. | theilten Truppen-Divisio-<br>nen, dann Leitung der un-                        | der Armee ein<br>manden, Behörd | chl über alle bei<br>getheilten Com-<br>en, Truppen und<br>calten.                                                                                                                                                          |
| (                               | comman-<br>dant                    | Generalmajor                                                                                   | Feldmarschall-<br>Lieutenant                                                                                                    | Feldzeugmeister, General<br>der Cavallerie oder Feld-<br>marschalllieutenant, |                                 | Feldzeugmeister<br>der Cavallerie                                                                                                                                                                                           |
|                                 | General-                           | eral-                                                                                          | Oberstlieutenant oder<br>Major des General-<br>stabscorps                                                                       |                                                                               | ein G                           | eneral                                                                                                                                                                                                                      |
| st                              | abs-Chef,<br>essen Be-             | e-Gen                                                                                          | zur Leitung des al                                                                                                              | lgemeinen und speciell des<br>sen Stellvertreter f                            | operativen Diens<br>ungiert     | ites. — Als des-                                                                                                                                                                                                            |
| S                               | timmung                            | Brigade-General-                                                                               | theilte rangältes                                                                                                               | ralstabsabtheilung einge-<br>te Officier des General-<br>tabscorps            |                                 | Operations-Ab-                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | General-<br>stabs-                 | den ]                                                                                          |                                                                                                                                 | und militär-dienstlichen A<br>ter Leitung des Genera                          |                                 | teht unter direk-                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Abthei-<br>lung                    | durch                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                               | besteht aus de<br>Detaila       | operations- und                                                                                                                                                                                                             |
| Geschäftabtheilungen            | Militär-<br>Abthei-<br>lung        | Brigadiers                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                               |                                 | nebst den Perso-<br>nalien noch jene<br>Dispositionen, wei-<br>che die Aufstel-<br>lung, Bewegung u.<br>Verwendung der<br>unterstehenden<br>Reserve-Anstalten,<br>den Nachschub u.<br>Etapendienst zum<br>Gegenstande haben |
| Ges                             | 100                                | ngen                                                                                           | Für den ökonomis<br>führt di                                                                                                    | ch-administativen Dienst,<br>ie Bezeichnung                                   |                                 | Für den ökono-                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Inten-<br>danz                     | nach den Weisungen des<br>Ordonanzofficiers besorgt,                                           | Divisions-Intendanz<br>und steht unter der<br>Leitung des Inten-<br>danz-Chefs                                                  | Corps-Intendanz und steht<br>unter der Leitung des<br>Intendanz-Chefs.        |                                 | misch-adminisra-<br>tiven Dienst.                                                                                                                                                                                           |
|                                 | das Artil-<br>leriewesen           | nach de<br>Ordonan                                                                             | Commandant der<br>Divisions-Artillerie                                                                                          | Artillerie-Brigadier                                                          | Artilleriechef                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | technische<br>Angele-<br>genheiten | rden na                                                                                        | Commandant der even-<br>tuell eingetheilten<br>Pionnier-Compagnie                                                               | Pionnier-Bataillons-<br>Commandant                                            | Geniechef                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Inr                             | Telegra-<br>fenwesen               |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                               | Feldtelegraphen.<br>Direktion   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Hiltsorgane                     | Justizwe-<br>sen                   | Die Dienstgeschäfte we                                                                         | Militär-Gericht                                                                                                                 |                                                                               | Armee-Auditor                   | Justizreferent                                                                                                                                                                                                              |
| 1111180                         | Sanitäts-<br>wesen                 | ienstge<br>nter 1                                                                              | Divisions-Chefarzt                                                                                                              | Corps-Chefarzt                                                                | Armee-Chefarzt                  | Sanitätschef                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | Eisenbahn<br>wesen                 | Die D                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                               |                                 | Eisenbahntrans-<br>portleitung                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Trainwesen                         | flos                                                                                           | Divisions-Train-Commandant                                                                                                      | Corps-Train-Commandant                                                        |                                 | Armee-Train-Inspektor                                                                                                                                                                                                       |
| S                               | Militär-                           | Stabi                                                                                          | Militär-Seelsorge                                                                                                               |                                                                               |                                 | Feldsuperior, evangel.<br>Militär-Seelsorgorn. Feld-<br>rabbiner evt. Militär-Imam                                                                                                                                          |



Die k. u. k. Kriegsmarine ist zur Führung des Kampfes zur See berufen, im Frieden fällt derselben ausserdem der Schutz der eigenen Handelsmarine, sowie die Ausführung von überseeischen Reisen im Interesse des Handels zu.

Die k. u. k. Kriegsmarine besteht aus dem schwimmenden Flotten-Material und dem Marine-Personal, dann den Marine-Anstalten und Marine-Behörden.

### Schwimmendes Flotten-Material.

Das schwimmende Flotten-Material gliedert sich: 1. Operative, zum eigentlichen Kampf bestimmte Flotte; bestehend aus: Schlachtschiffen, Kreuzer, Torpedoboote, Avisoschiffe und Flussschiffe; weiters gehören noch hieher die Trainschiffe, welche der Flotte verschiedenes Material, Lebensmittel etc. zuführen. 2. Missionsschiffe, bestimmt zum Schutze der eigenen Handels-Marine und Ausführung überseeischer Fahrten. 3. Stationsschiffe zur Versehung des Stationsdienstes bestimmt. 4. Schulschiffe für die Ausbildung der Marine-Mannschaft bestimmt. 5. Hulks, alte Schiffe, welche nur mehr als Depôts oder Wachschiffe im Hafen verwendet werden.

### Marine-Personal.

Das Marine-Personal gliedert sich: 1. In den Marinestab, bestehend aus den Gagisten der Kriegsmarine (Officierscorps und Cadeten, dann Beamte). 2. In die Marinemannschaft. Die Marinemannschaft ist, insoferne selbe nicht eingeschifft ist, beim Matrosencorps, welches aus 2 Depôts zu je 6 Compagnien besteht, eingetheilt und wird daselbst ausgebildet.

### Marine-Anstalten.

An Anstalten bestehen u. zw. für das Sanitätswesen: Marine-Spitäler; für das Bildungswesen: die Marine-Akademie in Fiume; für das Monturwesen: Marine-Bekleidungs-Amt; für das Geldwesen: Marine-Cassen; für das Justizwesen: Marine-Gerichte; für Ausrüstungs- und Reparaturs-Arbeiten: das See-Arsenal in Pola.

### Marine-Behörden.

Die oberste Marine-Behörde ist die Marine-Section des Reichs-Kriegsministeriums. Oberster Kriegsherr ist Se. k. u. k. apostolische Majestät.

# Besondere, militärisch organisierte Körper.

## Leibgarden.

Die Leibgarden haben über die Sicherheit des Allerhöchsten Herrscherhauses zu wachen; die Leibgarde-Reiter-Escadron und Leibgarde-Infanterie-Compagnie sind speciell für den Wach- und Ordonnanzdienst in den k. u. k. Hofburgen und am Allerhöchsten Hoflager bestimmt. — Es bestehen:

Die k. u. k. erste Arcieren Leibgarde; kön. ung. Leibgarde; die k. u. k. Trabanten-Leibgarde;

die Leibgarde-Reiter-Escadron und die Leibgarde-Infanterie-Compagnie.

### Kön. ung. Kronwache.

Die kön, ung. Kronwache hat die Krone des heiligen Stephan zu bewachen.

### Gendarmerie.

Die Gendarmerie ist zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit des Landes sowie zur Beistelluung der Feldgendarmerie für die höheren Commanden der Armee im Felde bestimmt. — Die Gendarmerie gliedert sich in:

Die k. k. Gendarmerie; die kön. ung. (croat.-slav.) Gendarmerie und das Gendarmerie-Corps für Bosnien und Hercegovina.

## Militär-Wachcorps für die k. k. Civilgerichte in Wien.

Das Militär-Wachcorps für die k. k. Civilgerichte in Wien ist zur Versehung des Sicherheitsdienstes bei den k. k. Justizbehörden berufen.

### Gestüts-Branche.

Die Gestüts-Branche ist zum Dienste in den Staats-Pferdezucht-Anstalten berufen.

# ANHANG.

## I. Train.

Begriff des "Train"

Der Train führt der Armee im Felde diejenigen Erfordernisse nach, welche für ihre Ernährung, dann für die Erhaltung und Förderung ihrer Schlagfertigkeit unerlässlich sind.

Er umfasst daher im allgemeinen alle diesem Zwecke dienenden Fuhrwerke, Pferde, Tragthiere, sowie das Schlachtvieh, ferner das dazugehörige Personal.

Die Compagnie- und Batterie-Munitionswagen, dann die Requisitenwagen der technischen Truppen gehören nicht zum Train.

Gliederung des Trains

Der Train \*) gliedert sich in :
a) Truppentrain : derselbe umfasst alle jene Fuhrwerke, Personen und Pferde, welche den einzelnen Truppenkörpern für den Bedarf beigegeben sind.

Um den Truppentrain bei Märschen in grösseren Colonnen dem Bedürfnisse

entsprechend in die Colonne einreihen zu können, zerfällt derselbe in:

- 1. Gefechtstrain, welcher einerseits die für die Ernährung erforderlichen Artikel, anderseits besondere Ausrüstungsgegenstände der Truppe mit sich führt und besteht daher aus: den Marketender-, Proviant- und Werkzeugwagen, weiters den entbehrlichen Reit- und den Resevezug-Pferden,
- 2. Bagagetrain, welchen die Kanzleien und Bagagen mit sich führt und besteht aus: den Bagage- und Beiwagen,
- b) Der Train der Haupt- und Stabsquartiere, ist bestimmt, die Kanzleien, Bagagen und sonstigen Erfordernisse der höheren Commanden bei der Armee im Felde mit sich zu führen. Eine Untertheilung dieser Trains findet in der Regel nicht statt.
  c) Armee-Train, hierunter sind alle bei den Armekörpern eingetheilten mobilen
- Reserve-Anstalten inbegriffen.

Ihrem Zwecke nach zerfallen diese Reserve-Anstalten:

- 1. Munitionstrains (mobile Artillerie-Reserve-Anstalten),
- 2. Sanitätstrains (mobile Sanität-Reserve-Anstalten),
- 3. Verpflegstrains (mobile Feld-Verpflegs-Anstalten),
- 4. Technische Trains,
- 5. Train-Reserve-Anstalten.

Trains

Disponierung des Trains einer Infan-

sion.

Von den Feld-Verpflegs-Anstalten sind die Verpflegstrains grösstentheils aus Organisation des Landesfuhren gebildet. — Die Feld-Spitäler und Armee-Munitions-Parks haben ärarische Fuhrwerke, werden jedoch durch Landesbespannungen fortgebracht. Alle übrigen Trains sind mit ärarischen Fuhrwerken und Pferden versehen.

Die mit ärarischen Fuhrwerken versehenen Trains erhalten zu ihrer Entlastung und hiedurch erzielten leichteren Fortkommens nach Bedarf Landesfuhren als Beiwagen zugewiesen.

Unter Landesfuhren bezhw. Landesbespannungen versteht man ein vom Lande auf unbestimmte Zeit gegen Entlohnung beigestelltes, vollkommen bespanntes und entsprechend ausgerüstetes Fuhrwerk nebst Fuhrmann respective eine unter denselben Modalitäten beigestellte Bespannung nebst Fuhrmann. Zur Aufrechterhaltung der Zucht und Ordnung bei den Landesfuhren (Landesbespannungen) wird zu je 50 Fuhrwerken (Paar beschirrten Pferden) ein berittener Conducteur beigestellt.

Bei den Truppentrains fungiert als Commandant der Proviant-Officier des betref-

fenden Truppenkörpers. Die Trains der höheren Commanden, wie Divisions-Corps-Trains, werden durch die Commandanten der bei den betreffenden Commanden eingetheilten Train-Abtheilung befehligt und führen diese Commandanten in dieser Eigenschaft die Bezeichnung "Divi-

sions- (Corps) Train-Commandanten".

Zur Vereinfachung der Befehlgebung sind für die Trains sowohl für Märsche wie für die Beendigungen des Marsches und für das Eintreten der Truppen ins terie-Truppen-Divi-Gefecht specielle Normen festgesetzt, welche stets anzunehmen sind, falls keine anderweitigen Verfügungen getroffen wurden.

Diese Normen sind aus der gegenüberstehenden Zusammenstellung für den Train einer Infanterie-Truppen-Division zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Die den einzelnen Truppen und Commanden zugewiesenen "Trains" sind bei Besprechung der betreffenden Truppengattung bezhw. der Armee im Felde angeführt.



| Reihenfolge der Trains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | einer Infanterie-Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uppen-Division beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nor                                                                                                                                                                                                                                                                         | men bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reisemarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefechtsmarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rück- und<br>Flankenmarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beedigung des<br>Marsches                                                                                                                                                                                                                                                   | Eintritt der Trup<br>pen ins Gefecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Truppen der Tête-Brigade; sodann Train des Stabsquartiers; Train des Stabes der Tête-Brigade; Gefechtstrain der Tête-Brigade; Truppen der Queue-Brigade; Train des Stabes der Queue-Brigade; Gefechtstrain der Queue-Brigade; Verpflegsstaffel, welcher nach dem Marsche an die Truppen abgegeben wird, diesem folgt: vereinigter Bagagetrain, dann Divisions-Sanitäts-Antsalt; Dions-Munitions-Park; Corps-Munitions-Park (wenn Corps-Artillerie bei der Dion eingetheilt) weiters Infanterie-Verpflegs-Colonne. Sind die Divisions- (Corps) Artillerie u. Cavallerie in der Colonne bezhw. hinter dem Gefechtstrain der Queue-Brigade eingetheilt, so marschiert ihr Gefechtstrain mit dem Gefechtstrain jener Brigade, welche ihnen unmittelbar folgt bezhw. schliest derselbe hinter ihnen an. — Eintheilung sonstiger Trains wird speziell angeordnet. | Truppen der Tête- sodann Queue-Brigade; diesen folgt: Divisions-Sanitäts-Anstalt, sodann Divisions- Munitions-Park, Train des Stabquartiers und der Brigadestäbe, vereinigter Gefechtstrain der Truppen-Division, diesen folgen die Trains, falls deren Abtrennung mit Rücksicht auf die Nähe des Gegners nicht nothwendig sein sollte, wie nachstehend: Verpflegsstaffel, welcher nach dem Marsche an die Truppen abgegeben wird; weiters verpflegsstaffel, Eagagetrain; Infanterie-Verpflegscolonne. | Beim Rückmarsch marschieren die Trains in umgekehrter Reihenfolge vor der Truppencolonne. Die Verpflegung der Truppen aus den Verpflegs-Anstalten wird derart durchgeführt, dass die Verpflegsartikel in den voraussichtlichen Nacht (Rast-) Stationen abgeladen werden.  Beim Flankenmarsch marschieren die Trains mit Ausnahme der in der Colonne unentbehrlichen Theile derselben auf Parallelwegen auf der dem Feinde abgkehrten Seite in gleiche Höhe mit der Hauptcolonne und verbleiben auch während der Nachtruhestellungen in diesem Verhältniss, | Nach Beendigung des Marsches rücken die Gefechtstrains, dann die Trains der Brigadestäbe und des Hauptquartiers zu ihren Truppen bezhw. höheren Commanden ein. Der Bagagetrain bleibt vereinigt und nächtigt sowie die übrigen Trains der Division nach specieller Weisung. | Der Divisions- (Corps) Munitions-Park, die Divisions-Sanitäts-Anstalt rücken mit den Truppen in das Gefecht und werden nach Weisung aufgestellt. Der Gefechtstrain und die Trains der Stäbe und des Hauptquartiers stehen ungefähr 4 Km., der Bagageund Verpflegstrain 10—14 Km., die übrigen Trains nach Bedarf noch weiter hinter der Gefechtslinie. Die Feldspitäler werden soweit vorgezogen, damit die rasche Aufnahme der Verwundeten ermöglicht sei. |

## Märsche deren Anordnung und Durchführung.

Die Verlautbarung der Befehle für die mit der Truppe vereinigten Truppentrains erfolgt bei der Abfertigung und hat hiebei der Wagenmeister und nach Möglichkeit auch der Proviantofficier anwesend zu sein. Die unter dem Commando des Divisions-Train-Commandanten verbliebenen Trains erhalten die Befehle durch diesen Commandanten. Ortsnamen sind auch bei der mündlichen Befehlertheilung schriftlich zu geben.

Auf die genaueste Einhaltung der Aufbruchszeit ist strenge zu achten, damit nicht etwa durch vorzeitiges Abrücken und Einspannen die dem Menschen und Thiere nothwendige Ruhe abgekurzt werde. Die einzelnen Traintheile sind nach dem Massa, als die Reihe des Abmarsches an sie kommt, marschbereit zu machen. Der Befehl zum Satteln ist eine halbe Stunde vor dem Abmarsche zu geben, worauf sich die Mannschaft rüstet, die Pferde gesattelt und beschirrt, die Wagen bepackt und die Feuer gelöscht werden. Auf "Vergatterung" werden die Wagen bespannt, die Mannschaft begibt sich in ihre Eintheilung und Alles hat marschbereit zu sein.

Für die Ordnung, Disciplin und das rechtzeitige Eintressen des Trains am Be- Train-Commandant stimmungsorte trägt der Train-Commandant die Verantwortung, welchem auch das D. und Hilfsorgane ciplinarstrafrecht zusteht. Zu dessen Unterstützung beim Truppentrain ist der Regi-

Aufbruch

Ausgeben der Befehle

ments- (Bataillons-) Wagenmeister bestimmt, welchem die Obsorge über die Verpflegung, Instandhaltung, Beladung und Abladung obliegt. Bezüglich der in Civil gekleideten Personen des Trains hat er darauf zu achten, dass selbe mit der schriftlichen Legitimation versehen und am linken Arme die schwarzgelbe Binde tragen.

Bewachung der Trains

Die Trains müssen jederzeit bewacht und vor Angriffen gesichert sein, hiefür ist jeder Colonnen-Commandant bezüglich des ihm unterstellten Trains persönlich verantwortlich Die erforderliche Mannschaft wird einerseits von den beim Train eingetheilten Leuten, anderseits, für den Truppentrain, über Anforderung des Proviantofficiers aus der vom Truppenkörper beigestellten Trainwache entnommen. Die Bagagetrains, welche mit dem Divisionstrain vereint nächtigen, werden durch die aus den Stabstruppen beigestellte Parkwache bewacht.

Marschordnung und

Die Trains marschiren in der Regel in der Marschcolonne und haltet innerhalb Marschgeschwindig-der einzelnen Trains ein Fuhrwerk vom andern drei Schritte Distanz. Im Divisionstrain halten die Traingruppen von der unmittelbar vor ihnen marschirenden Truppe (Train) normalmässig nachstehende Distanzen: die Divisions-Sanitätsanstalt und der Divisions-Munitionspark je 50 Schritt, der Corps-Munitionspark, technische Train und vereinigte Gefechtstrain je 250 Schritt, alle übrigen Trains je 500 Schritt. Die Marschgeschwindigkeit der Trains beträgt: Bei einer selbständig marschirenden Traincolonne und guter Strasse in 8-10 Stunden bei einmaliger Fütterung 30 km, mit leeren Fuhrwerken 40-45 km; Trains hinter grösseren Truppencolonnen bei guten Strassen in 6-8 Stunden 20 km.

Marschdisciplin

Die Tête der Colonne benützt die jeweilig zum Marsch bequemere Strassenseite, die übrigen Trains folgen, so dass hiedurch die eine Strassenseite frei bleibt, was auch beim Halten stets zu beachten ist. — An der Queue jedes Trains soll eine Aufsichtscharge sein, welche die Zurükgebliebenen zu sammeln hat und bei der nächsten Rast an ihre Unterabtheilungen übergibt. Als marschunfähig Zurückbleibende sind dem Arzte vorzustellen, über dessen Anweisung ihnen das Aufsitzen auf Wagen vom Train-Commandanten zu gestatten ist. Die oberwähnten Aufsichtschargen haben über marschunfähige Leute eine Vormerkung zu führen und gelegentlich der Rast am Marschziele ihren Commandanten Meldung zu erstatten. Das Schlafen oder Absitzen der Kutscher, sowie das eigenmächtige Anhalten der Fuhrwerke ist nicht zu dulden Ist ein Fuhrwerk aus irgend einem Grunde am Weitermarsche verhindert, so muss es zur Behebung dieses Hindernisses abseits des Weges gebracht bezhw. umfahren werden. Die Fracht jener Fuhrwerke, welche nicht weitergebracht werden können, ist auf andere Wagen zu verladen. Die Communikation störende Furwerke müssen in dringenden Fällen nach Weisung des Train-Commandanten beseitigt werden. Die Weiterbeförderung der Cassen, Kanzleien und der Telegraphenfuhrwerke ist jederzeit anzustreben, eventuell durch Hinterlassung von Hafer und Brot, dann anderer Gegenstände zu ermöglichen. Bei den rückgelassenen Vorräthen ist eine Wache aufzustellen, welche die Artikelden nachfolgenden Truppen zur Uebernahme anbietet bezhw. werden dieselben, wenn Gefahr vorhanden ist, dass sie in Feindeshand fallen, vernichtet. Wenn zwei in entgegengesetzter Richtung marschierende Colonnen zusammentreffen, so wird nach rechts ausgewichen. Ist dies der Enge der Communication wegen nicht möglich, dann bei Kreuzungen entscheidet die Wichtigkeit des Befehles, welcher Colonne der Vor- oder Durchmarsch zu gestatten ist. Im Allgemeinen gilt, dass Zurückgehende dem Vorrückenden und die Traincolonne der Truppencolonne den Vortritt lasse.

Eintreffen im Marschziel

Die Einrückung in das Lager, Cantonnements hat reglementsmässig zu geschehen. Die Trains marschieren auf den hiefür bestimmten Platz auf, die Wachen werden aufgestellt und das Lager bezogen. Die zugewiesenen Unterkünfte sind soweit als möglich auszunützen und haben nur jene Leute und Pferde, für welche keine Unterkunft mehr vorhanden, zu lagern. In Feindesnähe muss, wenn es die Sicherheit erheischt, alles lagern. Die Fuhrwerke aller Trains parkieren grundsätzlich ausserhalb des Ortes. - Bei einem Allarm hat sich der Train sofort zum Abmarsch bereit zu machen.

# II. Verpflegung im Kriege.

Verpflegsarten

Im Kriege kommen je nach den Verhältnissen nachstehende Verpflegsarten zur Anwendung:

1. Eisenbahn-Verpflegung; für die mittelst Bahn beförderten Truppen. -Eisenbahn-Verpflegsportion besteht für den Mann und Officier aus Brot, Frühstück, Mittag- und Abendkost, dann Tabak. — Vom 1.—4. Mobilisirungstage wird die Eisenbahn-Verpflegung blos in Relutum, vom 5. Mobilisirungstage hingegen die Mittagskost in natura verabfolgt.



(Relutionspreise für Frühstück und Abendkost je 10 kr., für Mittagskost 30 kr.) 2. Etapen-Verpflegung; ist die eigentliche Kriegsverpflegung und besteht darin, dass die Truppe Naturalien und Schlachtthiere aus ärarischen oder vom Aerar in Anspruch genommenen Vorräthen erhält, die Schlächterei in eigener Regie bewirkt und die Kost selbst bereitet.

Die Etapenverpflegung ist in den einzelnen Stadien des Krieges verschieden:

a) In allen jenen Fällen, wo die Heranziehung von Verpflegs- und Futterartikeln nicht mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist, gebürt die volle Kriegsverpflegsund die volle Kriegsfutterportion. - Dieselbe ist derart bemessen, dass sie mehr bietet, als erfahrungsgemäss zur Erhaltung der Kräfte des Mannes bezhw. Pferdes erforderlich ist und besteht für den Mann aus: Brot, Gemüse, Salz, Pfeffer, Suppenconserve, Kaffee, Zucker, Branntwein oder Wein oder Bier, Rauchtabak, frisches Rindfleisch und Fett; für das Pferd aus: 55 Kg. Hafer und 3 Kg. Heu.

b) auf die Dauer der Operationen, wenn von den mitgeführten Vorräthen gelebt werden muss, gebührt die Nachschub-Verpflegs- und Nachschub-Futterportion. Nachdem die Artikel dieser Verpflegsart auf Fuhrwerken mitgeführt werden müssen, so liegt es im Interesse der Operationsfreiheit der Armee, diese Fuhrwerke auf das möglichste Minimum zn beschränken. — Dies erfordert, die Nachschubverpflegung derart zusam-menzusetzen, dass selbe für die Ernährung von Mann und Pferd zwar ausreicht, ihr

Volumen und Gewicht jedoch möglichst klein sei.

Die Nachschubverpflegs (Futter) Portion unterscheidet sich von der vollen Kriegs-Verpflegs- (Futter) Portion, dass bei ersterer für den Mann weniger Gemüse und Rauchtabak, dann kein Branntwein, Wein oder Bier, für das Pferd weniger Hafer gebürt. — Heu wird nicht nachgeführt, sondern entweder angekauft oder aber requiriert.

c) die Reserve-Verpflegs- und die Reserve-Futter-Portion, gebührt in allen Nothfällen. — Dies wird hauptsächlich eintreten, wenn infolge des bevorstehenden Zusammenstosses mit dem Gegner die Armee concentriert sein wird und daher die erforderlichen Verpflegsartikel weder vom Lande, noch durch den Nachschub aufgebracht werden können. — Dies bedingt, dass diese Verpflegsart stets bei der Hand sei, daher vom Manne bezhw. Pferde selbst getragen werde. — Dies erfordert wieder, dass diese Verpflegsportion derart zusammengesetzt sei, dass selbe einerseits eine genügende Nahrung gewähre, anderseits vom Manne leicht getragen und lange Zeit ohne Beeinträchtigung der Genussfähigheit aufbewahrt werden könne. — In dieser Hinsicht entspricht nun am besten die Conserve und Zwieback.

Die Reserve-Verpflegsportion besteht: aus Zwieback oder Pressbrot, 1 Portion Fleischconserve oder Fleischgemüseconserve, Salz, Suppenconserve, Kaffee und Zucker bezhw. statt letztere 2 Artikel Kaffeeconserve. — Bei der Gebühr der zwei letzterwähnten Verpflegsarten hat als Grundsatz zu gelten, dass die auf die volle Kriegs-Verpflegs- und Futterportion abgängigen Artikel und Mengen im eigenen Lande durch Kauf im Feindeslande durch Requisition aufgebracht und der Truppe erfolgt werden.

3. Quartier-Verpflegung — hiebei obliegt dem Quartiergeber oder der Gemeinde die Beistellung und Zubereitung der vollen Kriegsverpflegsportion u. zw. im Inlande

gegen Bezahlung, im Feindeslande gegen Bescheinigung.

Diese Verpflegsart ist als für die Truppe am bequemsten, im Feindeslande so oft als möglich anzuwenden, im eigenen Lande hat sie jedoch nur an Marsch- und Rasttagen, dann bei der Einrückung in den Cantonierungsbereich, falls eine andere Beschaffung nicht möglich ist, einzutreten.

4. Geldverpflegung - wenn die Beschaffung der Verpflegung der Truppe ganz

oder zum Theile überlassen ist.

Als Grundsatz für die Verpflegung im Kriege hat zu gelten, dass sich die Truppe Grundsatz für die Durchführung der

an Ort und Stelle die erforderlichen Nahrungsmittel verschafft.

Nachdem jedoch die Hilfsquellen eines Landes in den seltensten Fällen so ausgiebig sein werden, um eine grosse Armee auf die Dauer zu ernähren, so ergiebt sich die Nothwendigkeit. Vorsorge zu treffen, dass die Armee auch dann ihre Verpflegung finde, wenn sie von einer Aushilfe vom Lande absehen müsste. — Dies bedingt die Schaffung von stabilen Depots, in welchen die Verpflegsartikel aufgespeichert wer-

den, sowie von mobilen Verpflegstrains, welche die Verpflegung der Truppe nachführen.

Damit die im Aufmarschraum eintreffenden Truppen bezüglich ihrer Verpflegung nicht sofort auf die vorerwähnten Hilfsquellen angewiesen seien, ist von den Truppen aus der Mobilisirungsstation ein Verpflegsvorrath in den Aufmarschraum mitzubringen, welcher es ihnen ermöglicht:

a) in jedem Augenblicke operationsbereit zu sein und

Durchführung der Verpflegung im Kriege

Verpflegung im

Verpflegung wäh-

nen

Bewack

larschore larschget ke

Marsch

l

Eintref Mara

Verpfle

b) für die laufende Verpflegung bei Zuhilfenahme der Mittel des Cantonierag bereiches selbst zu sorgen.

ad 1. Für die Operationsbereitschaft ist erforderlich, dass für jeden Mam ei Nachschub- und drei Reserve-Verpflegsportionen, weiter Fleisch für einen Tag aus schrotet und für vier Tage in lebenden Schlachtthieren, ferner für jedes Pferd Nachschub- und drei Reserve-Haferportionen bei der Tampe vorräthig s-i.

Dieser Vorrath darf im Aufmarschraum nicht angegriffen, wohl aber soll Nachschubverpflegsportion zeitweise verzehrt und durch frische Artikel ersetzt werd ad 2. Für die Verpflegung im Aufmarschraum sind aus der Mobilisirungsstat

mitzubringen:

Von den mittels Eisenbahn abrückenden Truppen: 6 volle Kriegsverpflegsportio ohne Fleisch und 6 volle Haferportionen à 5.5 kg. sowie 4 Portionen Heu à 3 kg.

Von den mittels Fussmarsch abrückenden Truppen: 2 volle Kriegsverpflegs tionen ohne Fleisch, eine volle Kriegsfutterportion, dann eine volle Haferportion.

Während der Operationen soll bei jeder Truppe der für die Operationsber rend der Operatio- schaft festgesetzte Verpflegsvorrath stets vorhanden sein.

Bei Beginn der Operationen, wo die Armee infolge der bedeutenden Entf nung vom Gegner getrennt, in breiter Front vorrücken wird, werden die Truppen grössten Theile die erforderliche Verpflegung vom Lande bei Ausnützung der Man zone zunächst der eigenen Marschlinie aufbringen können.

Die Truppen- (Detachement) Commandanten sind für die ausreichende Ven gung von Mann und Pferd verantwortlich und haben diesbezüglich, falls keine höh Weisungen ergangen sind, selbstständig die erforderlichen Verfügungen zu treffen. Sie sind berechtigt, die Quartierverpflegung anzufordern, im Feindesland Requisitio durchzuführen und im Inlande Käufe anzuordnen. — Detachierte Abtheilungen (Su Commanden, Patrouillen etc.) können die Verpflegung bei der nächst gelegenen pflegs-Anstalt oder bei einem vorbeimarschierenden Verpflegsstaffel ansprechen.

Späterhin, wo infolge der Nähe des Gegners die Zusammenschiebung der mee nothwendig sein wird, ist einerseits die Aufbringung der Verpflegung vom La aus diesem Grunde nicht mehr möglich, da die Hilfsquellen für die Erhaltung von grossen Armeekörpern meist nicht ausreichen werden; anderseits erscheint die Best fung der Verpflegung durch die Truppen insoferne unthunlich, als dieselben, durch Ki und Manöver erschöpft, die ihnen zu Gebote stehende Ruhe dringend zur Erhaltung!

Kräfte benöthigen.

In diesem Stadium der Operationen wird daher die Truppe hauptsächlich den nachgeführten Vorräthen leben.

(Vergleiche "Verpflegsanstalten im Kriege" auf Seite 35).

In jenen Fällen, wo die Verpflegung auch mittels Nachschub nicht bes werden kann, ist auf die bei der Truppe befindliche Reserve-Verpflegung zu greifer Dass nun in diesen äussersten Nothfällen die Verpflegung ermöglicht sei, ist seitens Officiere auf das Vohandensein des Reservevorrathes das grösste Gewicht zu legen die Mannschaft durch stete Controle und Belehrung abzuhalten, denselben vorz anzugreifen.

Ergänzung der aufgehrauchten Lebensmittel

Die Ergänzung der aufgebrauchten Lebensmittel erfolgt aus den Hilfsqu des Landes u. zw.:

a) Kauf, wenn für die bezogenen Artikel der Kaufpreis gezahlt wird; b) Requisition; besteht in der direkten Anforderung der Bedürfnisse von

Bewohnern oder politischen Behörden gegen Ausstellung einer Quittung.

Das Requisitions-Erfordernis ist bei der Gemeindevorstehung, falls diese vorhanden, bei angesehenen Ortsbewohnern zu stellen, bei Widersetzlichkeit sind flussreiche Ortsbewohner als Geisseln auszuheben eventuell mit militärischer Gewal Requisition durchzuführen. -- Die Requisitionen sind nur soweit durchzuführen, das Bedürfnis erfordert; übermässige Anforderungen, Erpressungen, sowie Plündern ist mit dem schärfsten Mittel zu begegnen. — Die bei Requisitionen vorgefund grösseren, nicht benöthigten Verpflegsvorräthe sind, um deren Verschleppung zn verhin bewachen zu lassen und hievon dem vorgesetzten höheren Commando sofort die Am zu erstatten.

c) Fouragierung; besteht in der Benützung von Gras oder Feldfrüchten Fütterung des Thiere; weiters noch durch

d) Beute; ist die von der feindlichen Armee abgenommene Verpflegung.

e) Schlächterei in eigener Regie.

Auf das rechtzeitige Schlachten ist im Interesse der Verpflegung ein b deres Augenmerk zu richten. - Die Thiere sollen mit Rücksicht als deren Fleisch nach 6-12 Stunden ausblutet und auskühlt und genusstähig wird, steta

vor dem Bedarfstage und nur im Nothfällen am Morgen des Bedarfstages geschlachtet und ausgeweidet werden.

f) Broterzeugung seitens der Truppenbäcker und

g) durch Fassung aus den Verpflegsanstalten; bei jeden Verpflegsstaffel sind die beladenen Wagen truppenkörrerweise derart rangirt, dass die einem Truppenkörper für einen Tag gebührenden Verka:gsartikel auf einer Wagenparthie verladen sind.

Im Zustande der Ruhe sind die zur Tagesportion gehörenden Verpflegsartikel der- Abkochen im Felde art zu verwenden, dass für den Mann zwei bis drei Mahlzeiten entfallen. Mittag und Abends soll stets Fleisch mit Gemüse verabreicht werden können.

Während den Operationen ist vor dem Aufbruch und nach dem Eintreffen am Marschziele Einbrennsuppe oder Kaffee zu verabfolgen. - Wenn es an Zeit mangelt, so soll das Fleisch gedünstet oder geröstet werden, da dies weniger Zeit als das Kochen des Fleisches in Anspruch nimmt. — Um dem Manne mangels an Brot einen Ersatz zu bieten, empfiehlt es sich, mit requiriertem Mehl und Fett einfache Mehlspeisen zu bereiten.

# III. Wehrgesetz vom Jahre 1889.

Wehrpflicht ist die Verpflichtung der Staatsbürger, im Falle ihrer Wehrfähigkeit Kriegsdienste zu leisten. — Die Wehrpflicht Oesterreich-Ungarns ist eine allgemeine und muss daher von jedem Bürger persönlich erfüllt werden.

Wehrfähigkeit sind jene Bedingungen, welche für den Eintritt in das Heer (Kriegsmarine) bezhw. in die Landwehr gefordert werden. — Diese Bedingungen sind:

1. Die Staatsbürgerschaft in einem der beiden Staatsgebiete der Monarchie

(für die Landwehr die Staatsbürgerschaft in der betreffenden Reichshälfte).

2. Die nöthige körperliche und geistige Eignung bei einer Körpergrösse von mindestens 155 cm. (bei der k. k. Landwehr ist keine Körpergrösse festgesetzt, in der k. ung. Landwehr ist die Körpergrösse von mindestens 153 cm. normiert)

3. Ein Alter von wenigstens vollen 17 Jahren.

Ueber die Wehrfähigkeit der Staatsbürger entscheidet die Stellungscommission und nennt man die Verpflichtung der Staatsbürger, sich dieser Entscheidung zu unterziehen, die Stellungspflicht. — Die Stellungspflicht beginnt mit 1. Jänner desjenigen Jahres, in welchen der Wehrpflichtige das 21. Lebensjahr vollendet und endet mit 31.

Die Wehrpflicht zerfällt in die Dienst- und Landsturmpflicht. Die Dienstpflicht Dienst-Landsturmist die Pflicht zum Dienen im Heere (Kriegsmarine) und in der Landwehr. - Dieselbe dauert im Ganzen 12 Jahre u. zw.: im Heere: 3 Jahre in der Linie, 7 Jahre in der Reserve oder 10 Jahre in der Ersatzreserve; in der Kriegsmarine: 4 Jahre in der Linie, 5 Jahre in der Reserve und 3 Jahre in der Seewehr; in der Landwehr: u. zw. für die unmittelbar in die Landwehr Aufgenommenen: 2 Jahren in aktiven Stand, 10 Jahre im nichtaktiven Stand bezhw. 12 Jahre in der Ersatz-Reserve; für die nach vollstreckter Heeresdienstpflicht in die Landwehr Uebersetzten: 2 Jahre in nichtaktiven Stand bezhw, in der Ersatzreserve,

Das Heer (Kriegsmarine) und die Landwehr ergänzen sich:

1. Durch die Stellung,

2. durch Einreihung der Zöglinge der Militär-(Landwehr-)Bildungsanstalten,

3. durch den freiwilligen Eintritt; die Landwehr noch

4. durch die Uebersetzung der Personen des Heeres nach vollstreckter Heereslienstpflicht.

Die Stellung ist eine Amtshandlung, wobei von der hiezu berufenen Commission einerseits in Bezug auf die Wehrfähigkeit der wehrpflichtigen, anderseits über die erhobenen Ansprüche auf Begünstigungen in Erfüllung der Dienstpflicht entschieden wird. - Die tauglich befundenen Wehrpflichtigen werden assentiert.

Zur Stellung haben die 21., 22. und 23-jährigen Männer zu erscheinen.

Diese stellungspflichtigen Personen werden auf Grund der Eingaben der Ma-

rikelführer und Gemeindevorsteher von den politischen Bezirksbehörden in den Stelungslisten verzeichnet.

Die Einreihung der Zöglinge der Bildungs-Austalten in das Heer respective in Einreihung der Zögtie Landwehr erfolgt über Weisung des Reichs-Kriegs-Ministeriums bezhw. des betref-linge der BildungsAnstalten enden Landesvertheidigungs-Ministeriums.

Zum freiwilligen Eintritt in das Heer (Kriegsmarine) ist nebst der Wehrfähig-Freiwilliger Eintritt keit bei Minderjährigen die bezüglich der Unterschrift behördlich bestätigte Zustimmung les Vaters oder Vormundes erforderlich. — Den freiwillig Eintretenden steht die Wahl

Wehrpflicht

Wehrfähigkeit

Ergänzungsarten

Stellung

des Truppenkörpers zu. Zum Eintritte in die Landwehr ist noch erforderlich, dass der Bewerber seiner Stellungspflicht genüge gethan hat und weder im Heere noch in der Kriegsmarine dienstpflichtig ist.

Begünstigungen in Erfüllung der Dienstpflicht

I. Wehrpflichtige, welche die Absolvierung eines Obergymnasiums, einer Oberrealschule oder einer diesen gleichgestellte Lehranstalt durch Zeugnisse nachweisen bezhw. ihre wissenschaftliche Befähigung durch eine besondere Prüfung darthun, können ihre Wehrfähigkeit und moralische Eignung vorausgesetzt der Begünstigung des einjährigen Präzensdienstes theilhaftig werden. — Diese Begünstigten führen die Bezeichnung "Einjährig-Freiwillige".

Mit der Einjährig-Freiwilligen-Begünstigung sind verbunden:

- 1. Rechte: Den Präzensdienst im Soldatenstande, oder als Mediziner, Pharmaceut oder Veterinär abzuleisten. Die Wahl des Truppenkörpers; der Aufschub des Präsenzdienstes zur Fortsetzung der Studien bis zur Vollendung des 24. (Mediziner 25.) Lebensjahres.
- 2. Pflichten: Die Einjährig-Freiwilligen-Mediziner haben das erste halbe Jahr im Soldatenstande abzuleisten. Die Einjährig-Freiwilligen des Soldatenstandes haben nach Ablauf des Präsenzjahres durch Ablegung einer Prüfung die Befähigung zur Ernennung zum Reserve-Officier in theoretischer und praktischer Beziehung nachzuweisen. Diejenigen, welche diese Prüfung nicht bestehen, haben ein zweites Jahr im Präsenzstande zu dienen.
- II. Personen, welche in Folge ihrer Stellung oder ihrer sonst obwaltenden Verhältnisse wegen berücksichtigungswürdig sind, werden in die Ersatz-Reserve eingetheilt. Zu diesen Personen gehören: Candidaten des geistlichen Standes, Lehramtscandidaten, Besitzer ererbter Landwirthschaften, die zur Erhaltung erwerbsunfähiger Eltern, Grosseltern, Schwiegereltern oder unmündiger Geschwister unentbehrlichen Wehrpflichtigen. Diesen Personen, mit Ausnahme der Candidaten des geistlichen Standes, welche zu keiner militärischen Dienstleistung verpflichtrt sind, obliegt statt der 3jährigen Liniendienstpflicht nur eine 8-wöchentliche militärische Ausbildung.

Rekrutencontingent

Die den einzelnen Theilen der bewaffneten Macht jährlich zugewiesene Zahl Assentierter bildet deren Rekrutencontingent. Das jährliche Rekrutencontingent beträgt für das Heer und die Kriegsmarine 100.100 Mann, für die k. k. Landwehr 10.000 Mann, für die k. ung. Landwehr 12.500 Mann, ausserdem stellt Tirol und Voralberg 3078 Mann.

Die nach Deckung der vorstehend aufgezählten Contingente noch verbleibenden Assentierten werden als "Ueberzählige" in die Ersatz-Reserve eingetheilt.

Losung

Die Reihenfolge, nach welcher der Assentierte innerhalb seiner Altersclasse als Rekrut oder Ersatzreservist in das Heer oder in die Landwehr einzutheilen ist, wird durch die Losung bestimmt. — Von den Assentierten wird nämlich nach der Altersclasse und innerhalb derselben nach der Losnummer vorerst der Bedarf an Rekruten für das Heer, dann für die Landwehr entnommen; der noch verbleibende Rest wird nach denselben Grundsätzen als Ersatzreservisten in das Heer bezhw. Landwehr eingetheilt.

Stelluungsflüchtlinge, Selbstbeschädiger und Personen, welche sich der Wehrpflicht in listiger Weise zu entziehen trachten, werden der Vortheile der Losung verlustig und erfolgt deren Assentierung "ausser der Altersclasse und Losreihe" stets für das Heer.

Einreibung

Einreihung ist die Aufnahme der Assentierten im Verbande des Heeres, Kriegsmarine oder der Landwehr. — Dieselbe erfolgt für die vom 1. Oktober bis 31. Dezember, für die freiwillig und ausser der Altersclasse und Losreihe Assentierten mit dem Assenttage, für alle übrigen Assentierten mit 1. Oktober des Assentjahres.

Dienstzeit

Die Dienstzeit beginnt mit dem Tage der Einreihung und endet in jedem Dienspflicht-Verhältnisse mit 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem die betreffende Dienstpflicht abgelaufen ist.

Bei Einjährig-Freiwilligen, welche vor dem stellungspflichtigen Alter assentirt wurden, zählt die Dienstzeit vom 1. Oktober des Assentjahres, wenn sie den Präsenzdienst in jenem Jahre antreten, in welchem sie das 20. Lebensjahr vollenden; sonst vom 1. Oktober jenes Jahres, in welchem sie das Lebensjahr vollstrecken.

Militär-Taxe

Jene Wehrpflichtigen, welche die gesetzliche Dienstpflicht wegen Untauglichkeit für den Militärdienst nicht oder nur theilweise erfüllt haben, sind verpflichtet, eine Steuer, genannt "die Militär-Taxe" zu zahlen.

harped les to the



# Aenderungen während des Druckes.

# Anstalten des Artillerie-Zeugswesens.

(Seite 16).

Als Punkt 3 a) ist anzufügen:

3 a) Munitionsfabrik nächst Wiener-Neustadt; zur Ausfertigung von Kleingewehr- und Geschützmunition bestimmt.

Zu Punkt 5: den Artillerielaboratorien, welche bei den Artillerie-Zeugsdepôts aufgestellt sind, obliegt die Erzeugung der Exerzier-Scheibenschuss- und im Bedarfsfalle der Geschützmunition.

Zu Punkt a) und 6: "Artillerie-Zeugscompagnie" heisst nunmehr "Artillerie-Zeugs-Abtheilung".

Im vorletzten und letzten Absatze sind zu streichen "Officiere", und "Officiere und".

Die technischen Beamten des Artillerie-Zeugswesens bestehen aus Artillerie-Ingenieuren und

Artillerie-Zeugsbeamten.

## Druckfehler.

| Rul      | orik                                 | Zeile                                              | statt                 | ist zu setzen                |  |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| vertikal | borizontal                           |                                                    |                       |                              |  |
|          |                                      | 17                                                 | administrative        | administrativen              |  |
| 3        | 1                                    | 2                                                  | Feldbataillon         | Feldbataillone               |  |
| 2        | 1                                    | 2                                                  | Divisions             |                              |  |
|          |                                      | 25                                                 | teahnische            | technische                   |  |
| 2        | 6                                    | 2                                                  | Feldwebel             | Feldwebel;                   |  |
| 2        | 6                                    | 3                                                  | Zeugsreseve           | Zeugsreserve                 |  |
| 3        | letzte                               | letzte                                             | obgeführten           | obangeführten                |  |
| 2        | 8                                    | 4                                                  | Gebirgs-Divisionspark | Gebirgs-Divisions-Train-Park |  |
| 4        | 5                                    | 2                                                  | Commande              | Commando                     |  |
| 4        | letzte                               | vorletze                                           | während               | während                      |  |
|          |                                      |                                                    |                       |                              |  |
|          | vertikal   3   2   2   2   3   2   4 | 3 1<br>2 1<br>2 6<br>2 6<br>3 letzte<br>2 8<br>4 5 | Zeile                 |                              |  |



# Inhalts-Verzeichniss.

| <b>A</b> llgemeines                     | Kön, ung. Landwehr                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Infanterie 6                            | Landsturm-Formationen 34                        |
| Jüger                                   | Verpflegswesen                                  |
| Cavallerie                              | Bettenwesen                                     |
| Fdd-Artillerie                          | Monturwesen                                     |
| Festungs-Artilleric 14                  | Geldwesen                                       |
| Anstalten des Artillerie-Zeugswesens 16 | Militär-Intendantur                             |
| Artilleriestab 16                       | Justizwesen                                     |
| Artillerie-Reserve-Anstalten            | Seelsorye                                       |
| Pionniertruppe                          | Militür-Erziehungs- und Bildungs-Anstalten . 37 |
| Pionnier-Feldausrüstung                 | Militär-geographisches Institut 37              |
| Pionnier-Zeugswesen-Anstalten           | Militär-Invalidenhäuser                         |
| Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment 21  | Militär-Transport-Häuser 37                     |
| Feldeisenbahnwesen                      | Höhere Commanden                                |
| Feldtelegrafenwesen                     | Generalstab                                     |
| Militärbauresen                         | General-Flügel- und Personal-Adjutanten 39      |
| Geniestab                               | Ministerien                                     |
| Sanitätswesen                           | General-Inspector des Heeres 40                 |
| Sanitätstruppe                          | Oberste Kriegsherr 40                           |
| Sanitäts- und Medicamenten-Anstalten 26 | Armec im Felde 41-42                            |
| Traintruppe                             | K. u. k. Marine 43                              |
| Train-Anstalten                         | Train                                           |
| Bosnisch-hercogowinische Infanterie 29  | Verpflegungen im Kriege 46                      |
| K. k. Landwehr                          | Wehrgesetzbestimmungen                          |

Foldgenderrennie if but fiform lower ingespera france area implification for for home before history for independent of the formation of the f









